# Amtliche Wissenschaft im Jeichen des kreuzes

von Ernst Schulz

Cudendorffs Verlag G. m. b. fi., München Z NW

# Amtliche Wissenschaft

# im Jeichen des kreujes

4.—8. Tausend (neu umgearbeitet)
(1. Auflage 1933)

von Ernst Schulj

## Inhaltsverjeidynis

| Borwort                                     | Geite | 3  |
|---------------------------------------------|-------|----|
| hertels Dienste für die katholische Uktion  | "     | 4  |
| Hertels Wiffenschaft                        | "     | 22 |
| Hertels Auffassung von arischer Philosophie |       |    |
| "Den Manen Schopenhauers"                   | "     | 28 |
| Maja                                        | "     | 31 |
| Hertel auf Jrrwegen                         | "     | 35 |
| Was Hertel vergaß                           | "     | 38 |
| Mythologische Untersuchungen                | "     | 40 |
| Unhang: Ein Jesuitenbrief als Zeugnis       |       |    |
| dristlicher Missiontätigkeit                | "     | 46 |

Alle Rechte vorbehalten Coppright 1933 by Ludendorffs Verlag G. m. b. H., München Oruck der Buchdruckerei Eugen Göbel, Lübingen.

#### Dorwort

Da der Rampf der überstaatlichen Mächte gegen das Werk "Erlösung von Jesu Christo" erfolglos blieb \*), vielmehr der schnelleren Verbreitung desselben nur dienzlich war, wurde sehr bald von christlichen Priestern die Absicht verkündet, durch einen Indologen Fran Dr. Ludendorff widerlegen zu lassen, um sie auf diese Weise wissenschaftlich zu "erledigen".

Dem Universitätprofessor Johannes Hertel war diese Aufgabe übertragen worden; er verfaßte daher eine Schrift, die er als "Gutachten" eines "amtlich berufenen

Vertreters der indologischen Wissenschaft" bezeichnete.

Die Begleitmusik dieses "Gutachtens" sollte es Frau Dr. Ludendorff unmöglich machen, sich auf Auseinandersetzungen mit Herrn Hertel einzulassen. So hoffte man, ihr Schweigen als Niederlage auslegen zu können, obwohl sie selbst bereits in ihrer Schrift "Von neuem Trug zur Rettung des Christentums" die Rampfesweise christlicher Indologen entlarbt hatte.

Ein Mitkämpfer übernahm daher die Aufgabe, die grundlosen Verdächtigungen eines "amtlichen Indologen" zurückzuweisen. Mögen die folgenden Ausführungen unserem Volke noch einmal vor Augen führen, wie schlecht es um die Verteidigung des Christentums bestellt ist! Seine Erlösung von Jesu Christo kann dadurch nur gefördert werden.

Cudendorffs Verlag, G.m.b.fi. München 2 NW, Karlstraße 10.

<sup>\*)</sup> Siehe auch Unzeigen auf der letten Seite.

### hertels Dienste für die katholische Aktion

In ihrem Werke "Erlösung von Jesu Christo" hat Frau Dr. Mathilde Ludendorff die surchtbare Anklage erhoben, daß die Bibel unser Volk seelisch und sittlich entwurzele und damit sich selbst entfremde. Sie zeigte, daß das alte und neue Zestament als unserer Urt fremdes, jüdisches Geistesgut unser Fühlen und Denken versudet, da uns mit ihm jüdische Anschauungen, jüdisches Branchtum und die Sehnsucht der jüdischen Seele als uns heilig aufgezwungen wurden; sie zeigte ferner die surchtbare Unmoral, insbesondere des neuen Zestamentes, und ihre verderbliche Auswirkung auf unser Volk; sie wies schließlich auf den Wust offensichtlichen Widerssung hin, der geeignet ist, die gesunde Denks und Urteilskraft unserer Jugend zu gefährden und zu zerstören. Endlich stellte sie dem allen ihre Weltanschauung, ihr Fühlen und Denken, ihre Auffassung von Sittlichkeit und ihre Erkenntnis des göttlichen Sinns alles Seins gegenüber und wies nach, daß diese aus Deutschem Wesen geborene und im Einklang mit den unwandelbaren Naturs und Seelengesesen stehende Weltanschauung dem Leben unseres Volkes wieder ein einheitliches Ziel weist und es damit seiner göttlichen Bestimmung zurückgibt.

Was aber antworteten unsere Gegner auf diese soeben kurz umrissenen Ausführungen? — Sie sorderten das "Gutachten" eines "amtlich berusenen Vertreters der indologischen Wissenschaft" über den "sogenannten indologischen Leil" der beiden Werke "Erlösung don Jesu Christo" und "Von neuem Trug zur Rettung des Christentums" ein! — Herrn Prof. Dr. Johannes Hertel blieb es vorbehalten, dasselbe zu erstatten. Es trägt die Überschrift: "Von neuem Trug zur Rettung des alten oder Louis Jacolliot und Mathilde Ludendorff".

Herr Prof. Hertel gibt an, "mit dem Maßstabe der Wissenschaft" zu messen und teilt uns mit, daß dieser Maßstab von der "Kenntnis der Sprachen, in denen die biblischen Bücher und die indoarischen abgesaßt sind", über die "Kenntnis dieser beiderseitigen Kulturen und die Einzeltezte derselben" sowie ferner über die "Kenntnis der orientalischen Geschichte (einschl. der Ergebnisse der Ausgrabungen und der Keilschrift-Forschung)" bis zur "Kenntnis der vergleichenden Erzählungkunde" reiche.

Herr Prof. Dr. Joh. Hertel streitet Frau Dr. Lubendorff diese Kenntnisse in ihrer Gesamtheit ab, und versagt ihr gleichzeitig das Necht, Urteile über die Bibel und ihre Zusammenhänge mit den indischen Schriften sowie über unsere indologische Wissenschaft auszusprechen. Er gelangt endlich zu dem Ergebnis, daß "der sogenannte indologische Teil" (nicht wir, sondern Herr Prof. Hertel nennt ihn so) der beiden genannten Schriften von Frau Dr. Ludendorff "schlechthin Aberwiß" ist, wie er Herr Prof. Hertel "während der 40 Jahre... (seiner) Beschäftigung mit der Indologie noch niemals unter die Augen gekommen ist". Er spricht in seinem wissenschaftlichen Gutachten, für dessen Sachlichkeit und Unparteilichkeit Tamen nud Würde des Verfassers "Iohannes Hertel, Prof. der indischen Philologie a. d. Universität Leipzig" bürgen sollen, weiterhin von einem "Wust von Unsimm", von einer "abenteuerlichen Unwissenheit auf dem Gebiete der indischen Literatur", von einer "bodenlosen Leichtserigkeit und grenzenlosen Unwissenheit der Verfasserin

auf dem Gebiete alles Indischen", ja selbst von einer "absichtlichen Irreführung ihrer Leser" (wobei er den offensichtlich sehr wohl berechneten Zusatz macht, daß diese absichtliche Irreführung entweder ihr oder ihrem Vater [!!!] zur Last zu legen sei) usw., kurzum, er schlendert unter dem Deckmantel der Wissenschaft unerhörteste Schmähungen gegen eine Deutsche Frau, die das alte Kulturgut der Inder, von dem zu leben Herr Prof. Hertel ein verbrieftes Recht zu haben glaubt, vor weiterer Vernichtung und Verfälschung zu bewahren sucht und die es für ihre Pflicht hält, die Ausmerksamkeit des Deutschen Volkes, insbesondere aber auch die der indologischen Wissenschaft, auf die Zerstörungpläne der alles völkische Kulturgut hassenden Tesuiten und sonstigen Komhörigen zu lenken.

Die wissenschaftliche Bedeutung der Schrift des Herrn Prof. Dr. Hertel besteht in dem Versuch, den Beweis dafür zu erbringen, daß Jacolliot ein notorischer Schwindler 1) sei, sowie weiter in dem Versuch, insbesondere die Feststellungen von Fran Dr. Ludendorff zu widerlegen, daß die "christlichen Völker, besonders das Deutsche, über den Inhalt der indischen Schriften ungeheuer getäuscht werden"), "daß man eifrig die Christenvölker immer wieder täuscht und von der Tatsache der Entlehnung weitester Teile des neuen Testamentes aus den indischen Schriften immer wieder ablenkt"), daß die indischen Sagen "verstümmelt im alten Testament wiederkehren"), sowie, daß der Protestant Garbe den Jesuiten wichtige Hilfedienste tat, wenn er "den Enthüller solcher jesuitischen Untaten, Jacolliot, als "notorischen Schwindler" verleumdet, dabei aber diese Zerstörungarbeit von seiten der Jesuiten in Indien in seinem langen Buche völlig versschweigt").

Da sich Herr Prof. Hertel niemals davon wird überzeugen lassen, daß Jacolliot kein Schwindler war, werden wir ihm diesenigen Angaben bedeutender und von der amtlichen indologischen Wissenschaft anerkannten Indologen entgegenhalten müssen, welche die obigen Angaben von Frau Dr. Ludendorff, ohne sie in Zusammenhang mit Jacolliot zu bringen, vollinhaltlich bestätigen. —

Bei näherer Durchsicht dieses angeblichen Gutachtens müssen wir nun sehr bald zu unserem Entsesen feststellen, daß auch Herrn Prof. Hertel, der die Werke von Frau Dr. Ludendorff in so "wissenschaftlicher" Weise zu schmähen sucht, das unterirdische Treiben der Beauftragten Roms in Indien nicht entgangen ist; denn als Frau Dr. Ludendorff einmal von "gefälschten Veden" spricht, da meint Herr Prof. Hertel hierzu in seinem Gutachten wörtlich:

"Das kann sich nur auf den sogenannten") "Ezour-Vedam" beziehen (. . . .). Dieser aber ist keine Fälschung, sondern ein auf den Angaben eines Brahmanen beruhender, zu Missionszwecken unter den Brahmanen bestimmter und darum im Sanskrit geschriebener Dialog nach dem Muster der puranischen Dialoge . . Daß die Missionare den Brah-

2) "Erlösung von Jesu Christo", München 1931, Seite 31, Fugnote.

5) "Bon neuem Trug gur Rettung des Christentums", Munchen 1931, Seite 53.

6) Nämlich von dem Berfasser des Ezour-Vedam so genannt!

<sup>1)</sup> Dieses Schlagwort verdanken wir dem Indologen Garbe, der es aber nicht für nötig hielt, die Berechtigung dieser Verleumdung Jacolliots nachzuweisen.

<sup>3) &</sup>quot;Bon neuem Trug zur Rettung des Christentums", Mündzen 1931, Seite 52. 4) "Erlösung von Jesu Christo", Mündzen 1931, Seite 31, Fußnote.

manen, damals den einzigen Kennern der Beden, hatten einreden wollen, sie besäßen die echten, die Brahmanen dagegen falsche Beden, ist für jeden Kenner der Dinge eine Ubsurdität, auf die nur jemand verfallen kann, der von indischen Dingen ebensowenig Uhnung hat, wie von der Wirksamkeit und der Klugheit (!) der Missionare."

Nicht nur Fran Ludendorff, sondern jeder urteilsfähige Mensch wird Werke, die im Sanskrit, also in der Sprache der heiligen Schriften der Inder, geschrieben sind, und die die "Klugheit der Missionare" unter Zuhilsenahme eines abtrünnig gewordenen, aus seiner Volksgemeinschaft herans erlösten Brahmanen zu Missionzwecken, unter äußerlich strenger Anlehnung an das Vorbild der indischen heiligen Schriften, derfaßte, als Fälschungen bezeichnen müssen, zumal wenn diese einst in Europa mit lautem Geschrei als alte heilige Schriften der Inder angepriesen wurden! Herr Professor Hertel aber int das nicht!

Die Unpreisungen dieser von Missionaren in Indien angefertigten Fälschungen waren von einem Manne ausgegangen, der als der geistreichste Dichter seiner Zeit galt, von jenem Intriganten nämlich, der einst in Deutschland Betrügereien in kursächsischen Steuerscheinen begangen und Lessing bei seinem König verleumdet hatte 7), — von Voltaire, den Friedrich der Große wegen weiterer Schurkereien bald darauf aus Deutschen Landen hinauswies. Prof. Helmuth von Glasenapp berichtet uns 8), daß Voltaire, der den Ezour-Vedam bereits vor (!) seiner Drucklegung kannte, behanptet hatte, derselbe sei vor der Expedition Alexanders des Großen nach Indien 9) versaßt worden. "Wir können uns", so schrieb Voltaire, "daher schmeicheln, heute einige Renntnis von den ältesten Schriften zu haben, die es auf der Welt überhaupt gibt." — Die amtliche indologische Wissenschaft, ja, selbst die königliche Bibliothek in Paris waren auf diesen Betrug hereingefallen. Herr Prof. v. Glasenapp berichtet uns weiter:

"Es ist längst erkannt worden, daß das von Voltaire so hochgestellte Werk (das von J. Ith. auch Deutsch herausgegeben wurde)... die Übersetzung eines wahrscheinlich zu Anfang des 18. Jahrhunderts abgefaßten modernen Werkes ist, das vermutlich aus den Kreisen der katholischen Missionare hervorging, die wie Robert von Nobili die Inder der christlichen Lehre zu gewinnen suchten, indem sie äußerlich den indischen Unschauungen entgegenkamen. Denn in dem Dialog tritt die Tendenz hervor, den Polytheismus der Puranas als eine Verirrung darzustellen und die Inder zu dem alten, angeblich im Beda gelehrten Glauben an den einen höchsten Gott zurückzusühren ... er (ist) eines der frühesten Werke, die in Europa bekannt wurden." (Seite 6.)

Herr Prof. Hertel hat also den Schlnßstein in unsere Beweisführung gesetzt, indem er uns mitteilt, daß wir diese Fälschung der "Alugheit der Missionare" verdanken, daß also die in dem Glasenappschen Werke ansgesprochene Vermntung richtig ist. Trogdem fühlt sich Prof. Hertel im Rampf der Knechte Jahwehs<sup>10</sup>)

<sup>7) &</sup>quot;Freimaurerische Lessingstudien in kritischen Untersuchungen" von Br. Dr. Paul Gehrke, Manuskript nur für Brüder gedruckt, Berlin 1929, Auslieferung durch Guido Hackebeil A.G., Berlin S. 14.

<sup>8) &</sup>quot;Die Literaturen Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart", Akademische Berlagsgesellschaft Athenaion m. b. H., Wildpark-Potsdam.

<sup>9) 326</sup> bis 323 vor unserer Zeitrechnung.

<sup>10)</sup> Pfalm 119, Bers 120—125.

gegen das Haus Ludendorff bernfen, dieses von Voltaire angepriesene Machwerk zu verteidigen und gegen den Vorwurf der Fälschung in Schuß zu nehmen. Er verlangt Beweise namhafter Indologen von uns! Nun, wenn ihm das bisher Gesagte noch nicht genügt, dann mag er die Literaturgeschichte von Winternig 11), auf die er sich so häusig bezieht, zunächst einmal selbst etwas gründlicher lesen. Unf Seite 12 wird er dann folgende Fußnote sinden:

"Die im Jahre 1778 unter dem Titel "Ezour-Vedam" frangösisch und 1779 auch Deutsch erschienene angebliche Abersetzung des Pasurveda ist eine Fälschung . . ."

Professor Hertel aber wagt es trogdem, als "amtlich bernfener Vertreter der indologischen Wissenschaft" zu behaupten, daß der Ezour-Vedam keine Fälsschung sei!

Herr Professor Hertel meint weiter, es sei eine Absurdität, zu behaupten, daß die Missionare den Brahmanen hätten einreden wollen, sie besäßen die echten, die Brahmanen dagegen falsche Veden. Hält Herr Prof. Hertel denn die Missionare für so naiv, daß sie den Indern gegenüber ihre Fälschungen zugaden? Im übrigen fragen wir Herrn Prof. Hertel, ob denn ihm etwa nicht bekannt ist, daß die Beamten der christlichen Kirchen noch heute der Welt einreden, sie allein predigten das wahre Wort Gottes, und sie allein hätten den alleinigen wahren Glauben an den einigen höchsten Gott! Vor zweihundert Jahren war es gewiß nicht anders; nur gelang es dem christlichen Glaubensfanatismus bisher nicht, die ältesten Werke der indischen Literatur verschwinden zu lassen, wie es ihm mit den germanischen und denen der Antike durch Vernichtung der Bibliothek zu Alexandria fast restlos geglückt war; denn dort in Indien, da kämpft schon seit Jahrhunderten Priester gegen Priester . . .

Hatte Frau Dr. Ludendorff nun nicht recht, wenn sie von gefälschten Veden sprach und wenn sie behauptete, daß "die christlichen Völker . . . siber den Inhalt der indischen Schriften ungehener gefäuscht werden . . . . . Herr Prof. Hertel mag in dem Buche des Jesuiten Peter Dahmen: "Un Jesuite Brahme" S. 38—39 nachlesen, in welcher Weise zuerst der Jesuit Robert von Nobili vorging, um den Brahmanen und Hindus einzureden, sie besäßen falsche, er aber die echten Veden 12). Uns dem im "Nachwort" zum Abdruck gelangten Brief des Missionars de Nobili

ist diese jesuitische Rampfesweise ebenfalls ersichtlich.

Spricht aber ein Jacolliot einmal von "Interpolationen" in den heiligen Schriften der Inder, dann ist er ein notorischer Schwindler! Und behauptet Fran

11) Die Literaturen des Oftens in Einzeldarstellungen; Neunter Band: Geschichte der indischen Literatur von Dr. M. Winternis, a. o. Professor an der Deutschen Universität

Prag; Erster Band, Zweite Ausgabe, Leipzig 1909.

<sup>12)</sup> In der Monatsschrift "Um Heiligen Quell", Folge 3, 3. Jg., Brachet 1932, S. 18, war weiterhin gezeigt worden, daß auch das Bavischna-Purana gefälscht wurde. Hertel gibt die Tatsache dieser Fälschung in der Fortsetung seines "Gutachtens" (S. 59), welche s. 3. noch nicht vorlag, nun ebenfalls zu, möchte sie aber am liebsten Jacolliot in die Schuhe schieben. Bisher hatten die Gegner versucht, nachzuweisen, daß die Puranas aus neuerer Beit stammten, da in der Fälschung des sogenannten "Bavischna-Purana" der Kaiser Ubkar von Indien (1542—1605) erwähnt ist. Jest ist es mit diesem Jesuitenschwindel natürlich vorbei!

Dr. Ludendorff, daß "man eifrig die Christenvölker immer wieder tänscht", dann läuft uns ein "amtlich berufener Vertreter der indologischen Wissenschaft" über den Weg und wirft dieser Fran eine abentenerliche Unwissenheit auf dem Gebiete der indischen Literatur vor!

Es war nicht nötig, daß uns Herr Prof. Hertel nun auch seinerseits die Grenzen seiner Kenntnisse auf dem Gebiete der tamilischen Literatur bewies. Denn zu der Ungabe Frau Dr. Ludendorffs, daß auch der Jesuit Joseph Beschi "alte indische" Schriften in einer Sprache Südindiens versaßt habe, nimmt Herr Prof. Hertel mit folgenden Worten Stellung:

"Woher Frau Dr. von Remnit diese Angabe hat, die für jeden Urteilsfähigen den

Stempel der Erfindung an sich trägt, sagt sie leider nicht."

Bei Glasenapp aber lefen wir:

"... einigen in diesen Kreisen entstandenen literarischen Erzeugnissen (kommt) auch ein ästhetischer Wert zu, wie z. B. den tamilischen Werken des Jesuiten Joseph Beschi, dessen das Leben des heiligen Joseph behandelndes Epos zu den Klassikern der Tamildichtung gerechnet wird." (Seite 38.)

"Dem an der Purana-Literatur gebildeten Geschmack der Inder werden in diesem christlichen Purana, wie man das Tempavani wohl nennen darf, die weitgehendsten Konzessionen gemacht . . . . Bugeschrieben wird ihm (Besch) auch das in Prosa verfaßte

Berf Paramart (h) agurukat (h) ai . . . " (Geite 301.)

Also schon wieder ein gefälschtes Purana, das Tempavani, geschrieben im klassischen Tamil, einer Sprache, in der die nachweislich bis zu den Anfängen unserer Beitrechnung zurückreichenden heiligen Schriften eines südindischen Volksskammes geschrieben sind! Warum beschränkte sich Besch nicht auf das sogenannte "vulgäre Tamil", die gewöhnliche Umgangssprache diese Stammes, die noch von etwa 18 Millionen Indern gesprochen wird? Nur die "Klugheit" dieses Missionars gibt uns die Erklärung.

Herr Prof. Hertel weiß von alledem nichts. Wie sollte er auch christliche Beden und christliche Puranas als Fälschung bezeichnen können? Für ihn und jeden "Urteilsfähigen" — womit wohl der Evangelische Bund gemeint ist — trägt eine

solche Behauptung "den Stempel der Erfindung" an sich.

Von der Zerstörungarbeit der Jesuiten hat Herr Prof. Hertel natürlich auch niemals etwas gehört! Er behauptet dies wenigstens und fühlt sich obendrein noch berufen, die Enthüller dieser jesuitischen Schandtaten als Schwindler oder Ignoranten zu verspotten.

Dielleicht aber schenkt er den Angaben des Herrn Prof. Helmuth von Glasenapp Glanben, zumal als Mitarbeiter seines schon mehrfach genannten Werkes "Die Literaturen Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart" folgende bedeutende Indologen genannt sind:

Dr. Banarsi das Jain, Professor am Driental College Labore;

Dr. Wilhelm Geiger, Professor an der Universität München;

D. Hillo Wiardo Schomerns, Professor an der Universität Halle;

Dr. Friedrich Rosen, Reichsminister a. D.

". . . Man (Der König von Portugal) glaubte durch derartige Edikte (Berbot der Landessprache) wie durch Zerstörung der heidnischen Literatur die Landessprache gewaltsam ausrotten und durch das Portugiesische ersesen zu können.

Daß dieser Bersuch keinen Erfolg hatte, lehrt ein Brief des Inquisitors von Goa an den portugiesischen König aus dem Jahre 1731, in welchem derselbe beklagt, daß der Befehl Dom Sebastians, portugiesisch zu reden, von den Eingeborenen nicht befolgt worden sei!" (Seite 38.)

Vier Professoren der indologischen Wissenschaft gegen den Vertreter der amtlichen Indologie, Herrn Prof. Dr. Johannes Hertel, der anscheinend von den Vollmachten, welche der Papst dem König von Portugal verliehen hatte, nichts weiß, und der anscheinend weiter nicht weiß, daß der Inquisitor des Erzbistums Goa ein jesuitscher Missionar war. So behauptet denn Prof. Hertel:

"Nicht vernichtet oder auch nur verheimlicht haben sie (die Jesuiten und andere Missionare) den Inhalt der indischen Literatur, sondern nach Kräften bekanntgemacht und verbreitet. Sie . . . . legten den Grund zu dem stolzen Gebäude der indologischen Wissenschaft in allen ihren Teilen."

Seltsame Worte in dem Munde eines "amtlich berufenen Vertreters der indologischen Wissenschaft". Kennt Herr Prof. Hertel denn nicht die beiden Brüder
Schlegel oder Wilhelm von Humboldt, Deutsche Geistesgrößen, die sich unsterbliche Verdienste um die indologische Wissenschaft erworden haben und die weder Missionare noch Jesuiten waren? Kennt Herr Prof. Hertel nicht die Indologen Jones und Colebrooke und Wilson? Sie und nicht die Jesuiten legten den Grund zu dem "stolzen Gebände der indologischen Wissenschaft". Die Jesuiten und katholischen Missionare aber haben sich mit den heidnischen Büchern der Inder damals nur beschäftigt, um diese vernichten oder um sich mit den Brahmanen über religiöse Fragen unterhalten zu können! Noch kein Missionar und Jesuit hat in den Veden oder in den Puranas etwas anderes erblickt als ketzerische Schriften gotteslästerlichen Inhalts!

Zu Hunderten haben die Jesuifen und katholischen Missionare die Pagoden und Tempel der Inder, in denen diese ihre heiligen Schriften aufbewahrten, geschleift. Es seien nur einige dokumentarisch belegte Stellen aus dem Werke "Geschichte der katholischen Missionen in Ostindien" des Klerikers Maximilian Müllbauer (bzw. Prof. Dr. Kunstmann), Freiburg i. Br., 1852, angeführt:

"Der Franziskanerpater Untonio do Porto . . . . zerstörte auf der Insel selbst zwölf heidnische Tempel und errichtete elf Kirchen . . . . " (Seite 57.)

... Pater Colasso. . . ließ einen Gößentempel niederreißen und . . . . Tempel und Sößenbilder des Ortes zerstören . . . Jest gab der Bizekönig 1567, vermutlich im Einvernehmen mit dem Hofe zu Lissabn, den Befehl, in den noch ungläubigen Bezirken um Goa die Pagoden und Moscheen niederzureißen und die Waisenkinder unter 14 Jahren zu taufen. Während die Franziskaner die Zerstörung der Pagoden zu Bardez vornahmen, vernichtete der königliche Präfekt Johann Fernandes und der Jesuit Pater Ludwig Goës mit portugiesischen Truppen 280 größere und unzählige kleinere Pagoden und Moscheen. Die Ausbreitung des Christentums machte von nun an solche Fortschritte, daß man bald eine sehr bedeutende Zahl Gläubige zählte." (Seite 96—98.) Maximilian Müllbauer berichtet uns weiterhin über Strafexpeditionen gegen

die Heiden, desgl. der Jesuit Peter Dahmen in seinem bereits genannten Buche "Un Jesuite Brahme".

Wir können einen Wissenschaftler, der diese Tätigkeit der Jesuiten und katholischen Missionare nicht geißelt, sondern der denselben das Zeugnis ausstellt, sie hätten den Grund zu dem stolzen Gebäude der indologischen Wissenschaft gelegt, nicht verstehen, wenn wir ihn nicht als Helfer der katholischen Aktion eutschuldigen sollen. Wie dem aber auch sei: Das Gegenteil von dem, was Herr Prof. Hertel über das Verdienst der Jesuiten um die Indologie sagt, ist richtig.

Uns ist es aus der christlichen Weltanschauung des Herrn Prof. Hertel herans allerdings verständlich, daß er sich, nachdem Fran Dr. Ludendorff die Augen der Welt auf dieses jesuitsche Intrigenspiel gelenkt hat, eifrig bemüht, dieses bitter ernste Spiel als harmlos erscheinen zu lassen, ja daß er es sogar als eine Ruhmestat darzustellen versucht.

Bei diesen Bemühungen erinnert sich Herr Prof. Hertel auch seines verstorbenen Freundes, Lehrers und Meisters Ernst Windisch. Dessen "Geschichte der Sanskritzphilologie und indische Altertumskunde, erster Teil, Straßburg 1917", auf die er sich mehrsach bezieht, ist ihm aber trop seiner vierzigjährigen Beschäftigung mit der Indologie aus dem Gedächtnis entschwunden; so übersah er, als er jest aus diesem Buch Material gegen Frau Dr. Ludendorff suchte, auch folgende entscheidenden Aussührungen:

"Sie fanden aber nicht nur das Original <sup>13</sup>) des Ezour-Védam, sondern auch ähnliche Kompositionen der andern Beden, alle in derselben Weise eingerichtet, auf europäisches Papier geschrieben, der fragwürdige Sanskrittert in the Roman Charakter (d. h. in lateinischen Buchstaben zum Ersaß der Sanskritbuchstaben), die französische (!) Abersehung ihr gegenüberstehend. Ellis beschrieb diese Handschriften und gab Proben des Sanskrit nicht nur für den Ezour-Védam, sondern auch für den Chamo-Bedo. "

Windisch vergißt zwar hinzuzufügen, daß Ellis diese Unterschiebung der Veden als beispiellose Betrügerei bezeichnet hatte, aber Herr Prof. Hertel hätte wenigstens wissen müssen, daß, wenn Fran Dr. Ludendorff von "gefälschten Veden" sprach, damit nicht "nur" der Ezour-Védam gemeint sein konnte, sondern alle gefälschten Veden, n. a auch jener "Veda für die Sudras", ein Veda, der die indischen Handarbeiter über den Inhalt der wahren Veden täuschen sollte. Es sehlte also nicht an Veda-Fälschungen für alle Zwecke, zum Betrug der Europäer, der Brahmanen und der indischen Urbeiterklasse!

Man sollse von einem "amtlichen Vertreter" der Indologie, der den Maßstab der Wissenschaft schwingt, erwarten, daß er Bücher, die er anführt und über die er nrteilt, zumindest selbst gelesen hat. Wir werden indessen noch öfter erfahren, wie dieser Gelehrte, der Frau Dr. Ludendorff Gewissenlosigkeit und Leichtsertigkeit vorwirft, und der es wagt, von der "armseligen Schmähsucht einer Ignorantin" zu sprechen, sein Nicht-wissen-wollen bekundet und wie er Tatsachen entstellt, um Frau Dr. Ludendorff beschimpfen zu können. Wir müssen, um dies recht deutlich zu zeigen, noch einmal auf den Ezour-Védam zurücksommen, der alle Kennzeichen einer Fälschung an sich trägt, der aber nach Herrn Prof. Hertel keine Fälschung sein soll. Der Ezour-Védam gibt sich als ein Buch aus, das angeblich alte religiöse Unschauungen einer bestimmten indischen Glaubensrichtung wiederzibt, in Wirklichkeit aber die Glaubensrichtung der Jesuisen und sonstigen katholischen Missionare vertritt; wenige Jahre nach seiner Fertigstellung wurde dieses

 $<sup>^{13})</sup>$  Das sogenannte "Driginal" ist im Jesuitensanskrit, einer unbeschreibbaren M i s dy u n g aus Sanskrit und Tamil, geschrieben.

Machwerk als "altes indisches" Buch verbreitet, und schließlich wurde ihm die Bezeichnung "Védam" verliehen, obwohl es kein Veda ist.

Dieser Ezour-Védam ist also, wie Herr Prof. Hertel ganz richtig geschrieben hat, zu Missionzwecken verfaßt; er ist also gewissermaßen gleichzeitig ein Katechismus für die katholischen Missionare in Indien; als solcher ist er vielleicht das wertvollste Zeugnis für jesuissche Missiontätigkeit überhaupt. Dieser von Herrn Prof. Hertel so eifrig verteidigte Ezour-Védam fordert die Inder auf, ihre heiligen Schristen, mit denen hier zunächst die Puranas gemeint sind, zu vernichten! In dem dort wiedergegebenen Zwiegespräch zwischen dem angeblichen Verehrer des wahren Gottes, dem alten hochverehrten Brahmanen Chumounton, und Biache, dem durch den Gößendienst der Puranas angeblich Irregeleiseten, heißt es:

"Als Biache diese Worte vernahm, sprach er niedergeschlagen und demutsvoll zu Chumountou: Ich bin ein Sünder, und zwar der größte von allen. Ich gebe zu, daß alles, was ich die Menschen gelehrt habe, für sie nur ein Unlaß zu ihrem Verbrechen ist und sie zu ihrem Verlust (zum Verlust ihres Seelenheils) und in die Verdammnis führt. Vergessen Sie alles, was ich bisher getan habe, und denken Sie nur darau, mich zu erlösen!

Chumountou: Ich will es, aber unter der Bedingung, daß du alle Bücher, die du verfaßt hast, ins Feuer wirst, und daß du alle Irrlehren und Vorurteile ablegst. Ich will vor allem, daß du deinen (Gögen) Brahma . . . nicht mehr den Namen "Gott" gibst, noch dieselben als Götter verehrst, daß du ferner alle Menschen als gleich erachtest . . . . usw."

Gibt es eine gemeinere und hinterlistigere Urt, die Literaturschätze eines Landes zu vernichten, als diese der Nesuiten und katholischen Missionare?

Wir müssen, wie bereits gesagt, annehmen, daß Herr Prof. Hertel den Ezour-Védam nicht gelesen hat; denn sonst müßten wir an ihn die Frage richten, ob er als christlicher Indologe der Unsicht der Jesuiten, daß die Puranas als das Seelenbeil gefährdende Schriften verbrannt werden müßten, beipflichtet oder nicht. Seine weitere Behauptung, daß die Jesuiten die indologische Wissenschaft begründet hätten, können wir allerdings nicht mit Unwissenheit dieses Professors entschuldigen. Denn mit dieser Behauptung stüßt sich Herr Prof. Hertel ja auf seinen bereits erwähnten Lehrer, Herrn Professor Ernst Windisch. Windisch aber faßt die angeblichen Verdienste der Missionare lediglich dahin zusammen, daß diese "Stimmung für Indien gemacht und eine gewisse Kenntnis von Indien verbreitet" hätten; von Windisch aber hätte Herr Prof. Hertel auch ersahren können, daß nicht ein einziger der von ihm aufgezählten Begründer des "stolzen Gebäudes der indologischen Wissenschaft" das Sanskrit beherrsches! Seite 23, Fußnote 1, seines obengenannten Werkes lesen wir nämlich, daß der erste Europäer, der das Sanskrit wirklich kannte, der Engländer Wissens war!

Es muß eine merkwürdige Wissenschaft sein, die die Jesuiten begründet haben und als deren amtlicher Vertreter sich Herr Prof. Hertel ausgibt!

Um nicht durch diese Enthüllungen die Deutsche Indologie in ihrer Gesamtheit in ein falsches Licht geraten zu lassen, sondern um noch einmal zu zeigen, daß diese über das "Verdienst" der Jesuiten um die indologische Wissenschaft ganz anders denkt, führen wir aus dem in Fußnote 11 genannten Werk das Urteil fünf nam-

hafter und mit ihrem vollen Namen genannter Indologen über die Streitfrage an, ob die Jesuiten oder andere die indologische Wissenschaft "begründet" haben. Sie schreiben:

"Die eigentliche Begründung der Indologie erfolgte vielmehr erst zu Ende des 18. Jahrhunderts durch einige hervorragende Engländer, die als Beamte einer Handelsgesellschaft in das Gangesland kamen und dort den Grundstein (hören Sie bitte genau zu, Herr Professor!) legten für unser heutiges Wissen um die Geschichte des indischen Volkes. Die drei Männer, deren Ruhm fortleben wird, solange man im Westen indisches Schrifttum ehrt, waren Charles Wilkins, William Jones und Henry Thomas Colebrooke." (Seite 7.)

Warnm schreibt Herr Professor eigentlich den Jesuiten Verdienste zu, die diese sich garnicht erworben haben? — ?

Die Entrüftung Prof. Hertels über die Behanptung Frau Dr. Ludendorffs, daß alle Bolker, insbesondere das Deutsche, über den Inhalt der indischen Schriften furchtbar gefäuscht werden, konnen wir nach dem, was wir bisber horen mußten, nicht recht versteben. Der Vorwurf Fran Dr. Ludendorffs über die Jereführung des Deutschen Volkes liegt aber noch tiefer begründet, als dies herr Prof. hertel ahnt. Gewiß, einerseits trifft er das geflissentliche Berschweigen derjenigen Teile der indischen Schriften, aus denen die judischen entlehnt bzw. abgeschrieben find; andererseits aber besteht die Täuschung der christlichen Bolfer darin, daß man die indischen Schriften in schmachvoller Weise herabzuwürdigen versucht, während es üblich ift, die (gar nicht vorhandenen) Schönheiten und Erhabenheiten des alten und neuen Testamentes in hochtonenden Phrasen von den Rathedern und Rangeln herab dem Deutschen Bolfe zu verkunden. Man lefe nur einmal - um ein Beifpiel herauszugreifen - in den fogenannten wiffenschaftlichen Werken die Kommentare über die judischen und indischen Darstellungen der Opferung des erstgeborenen Gohnes nach, um zu erkennen, wie die Behand-Inng des gleichen Motivs bei dem einen Volke als erhabenste Gottesfurcht gedeutet wird, mahrend sie bei dem andern dazu dient, ihm die Gitte anzudichten, es habe feinen Gogen lebende Menschen geopfert. Wer aber weiß denn, daß die Juden in ihren sogenannten heiligen Schriften nicht nur die Opferung des erftgeborenen Gobnes verlangen (2. Mofe 22, Bers 28), sondern daß fie Bewohnheiten und Unsitten hatten, die man nicht einmal den Rannibalen zu unterstellen vermochte (5. Mofe 28, Vers 57-58, Rlagelieder 4, Vers 10)? Wir feben alfo, daß alle chriftlichen Bölker über den Ginn und den Inhalt der beiderseitigen Religionen, der judisch-christlichen und der indischen, wissentlich und absichtlich irregeführt werden!

Wir haben in diesem Zusammenhange an alle Deutschen Indologen die Frage zu richten, warum sie in ihren wissenschaftlichen Abhandlungen über das indische Geistesleben so oft der englischen Sprache den Vorrang vor ihrer Muttersprache geben! Das Deutsche Volk spricht doch Deutsch und nicht englisch!

Herr Prof. Hertel teilt uns mit, daß Prof. Max Müller die Sammlung "The sacred books of the East" 14) begründet habe. Warum begründet ein Deutscher

<sup>14)</sup> Auf Deutsch: "Die heiligen Bucher des Oftens".

Gelehrter eine englische Sammlung? So stehen wir heute vor der traurigen Tatsache, daß wir an Deutschen Ausgaben der großen indischen Werke noch nicht einmal die Veden vollständig besissen. In Deutscher Sprache findet man nur allgemeine Inhaltsangaben, sehr wenige gute Auszüge und schließlich Kommentare und ganz vereinzelte gute Einzelwerke, die aber über den Gesamtbau der indischen Literatur kein richtiges Bild geben.

Greift man nun einmal zu einer der wenigen vollständigen Deutschen Ausgaben eines der größeren indischen Werke, so stößt man natürlich zuerst auf die Nigveden. Jeder aber, der das Buch "Der Rigveda oder die heilige Schrift der Brahmanen" von Alfred Ludwig, Prag 1876, in die Hände bekommt, wird sehr bald die Lust an einer weiteren Beschäftigung mit der Indologie verlieren. In der Einleitung des ersten Buches lesen wir:

"Zwar musz zugestanden werden, dasz die anordnung des originales, wie sie uns überliefert ist, eine litterarhistorische tatsache ist, welche volle berücksichtigung verdient . . ."

Blättern wir einige Geiten weiter, fo stellen wir fest, daß auch die vedischen Texte in diefer widersinnigen und widerlichen Schreibweise gehalten sind. Wie aber kommt der Verfasser weiter dazu, die Rigveden nach "cosmogonischen", "geographischen" und "liturgischen" Gesichtspunkten zu ordnen? Warum verfahrt man mit der Bibel, die man dem Deutschen Volke doch besonders nahe bringen will, nicht ebenfo? Gind die Worte Frau Dr. Ludendorffe, daß die "driftlichen Bolker, insbesondere das Deutsche, über den Inhalt der indischen Ochriften ungeheuer getäuscht werden", nicht viel zu milde gegenüber dieser offensichtlichen Berderbung des indischen Beistesgutes? Es sei zugegeben, daß die Abersetung der Rigveden von Grafmann gut ift, wo aber find die Deutschen Abersetungen der übrigen Beden, des Dajurpeda und des Utharpapeda? Mit dem großen heldenepos der Inder, dem Mahabharata, ift es kaum beffer, mit dem Buranas noch wesentlich schlechter bestellt. Wir haben nicht ein einziges Purana geschlossen in Deutscher Sprache. Bieles ift verschollen, nicht auffindbar und für alle Zeiten verloren. Das Bavischna-Burana besteht nur in gefälschten Regensionen. Gelbst das bekannteste der indischen Befeteswerke, die Befetessammlung Manus, besteht in keiner zeitgemäßen, brauchbaren Deutschen Abertragung, nur in der veralteten Abersetung Suttnere aus dem Englischen nach der Abersetzung von Jones, Deutsch vom Jahre 1797! Go hält benn herr Prof. hertel es für richtig, Fran Dr. Ludendorff "die einschlägigen Rapitel eines Konversationslegikons" zu empfehlen! Dem Deutschen Volke bleiben also die meisten Texte unbekannt, und unsere Deutschen Indologen lispeln englisch, wenn sie die heiligen Bücher der alten Inder überseten. Zu Millionen aber werden die zusammengeftoppelten Schriften der Juden in unserem Bolke verbreitet, für zwei Mark die ganze Sammlung von Adam bis zum Apostel Johannes einschließlich einer mehrmaligen Gesetzgebung und einschließlich der Gebetshymnen. Aber den Wert des größten Teiles dieses Buches, des alten Testamentes, möge, da Herr Prof. Hertel das Urteil von Frau Dr. Ludendorff ablehnt, das Ergebnis der Forschungarbeit eines Deutschen Gelehrten, deffen "Magstab der Wiffenschaft" den Unforderungen Herrn Prof. Hertels sicherlich gerecht wird, wiedergegeben werden. Herr Prof. Delitsch sagt in seinem Werk "Die große Täuschung", 2. Teil, Seite 52, folgendes:

"Die Wahrheit aber muß ich dahin zusammenfassen, daß das Alte Testament voll ist von Täuschungen aller Art: ein wahres Sammelsurium irriger, unglaubwürdiger, unzuverlässiger Bahlen, auch solchen der biblischen Ehronologie, ein wahrer Irrgarten falscher Darstellungen, irreführender Umarbeistungen, Aberarbeitungen und Berschiebungen, dazu auch Anachronismen; eine unablässige Durcheinandermischung sich widersprechender Einzelangaben und ganzer Berichte, unhistorischer freier Erfindungen, Sagen und Märchen, kurzum ein Buch voll absichtlicher und unabsichtlicher Täuschungen, zum Teil Selbstäuschungen, ein sehr gefährliches Buch, bei dessen Gebrauch die größte Borsicht vonnöten ist."

Wenn aber Fran Dr. Ludendorff ihr Urteil über das alte Testament dahin zusammenfaßt, daß dieses Buch teils abgeschrieben und teils entstellt sei, dann ist dies "ein Wust von Unsinn".

Jest verstehen wir anch den Grund der Fälschungen von seiten der katholischen Missionare und Jesuiten! Mit dem ans Rom herbeigeschleppten "Sammelsurium" wären sie in Indien verlacht und verspottet worden. Ein einziges dieser Märchen hätte genügt, sie unmöglich zu machen; den Versuch aber, den indischen Gesetzgeber Mann durch den mit einer Negerin ("Mohrin") verheirateten Inden Moses zu ersetzen, haben sie gar nicht gewagt (Prosessor Delitsch würdigte bereits unter Hinweis auf 4. Mose 12,1 diese Negerin).

Zum Studium der Zusammenhänge des alten und neuen Testamentes mit den heiligen Schriften der Inder empfehlen wir Herrn Prof. Hertel, da ihm anscheinend das von Fran Dr. Ludendorff angeführte Material nicht genügt, folgende Zusammenstellung, in der etwa 1000 Bücher, Aussätze u. dgl. genannt sind, die diese Frage behandeln:

"Bibliographie zur Frage nach den Wechselbeziehungen zwischen dem Buddhismus und Christentum von Dr. Hans Haas, Professor der Religionsgeschichte an der Universität Leipzig, Leipzig 1922."

Herr Prof. Hertel wird dort die wichtigsten Werke Jacolliots verzeichnet finden, sowie ferner Plange, Garbe, Notovitch, Oldenburg, v. Schröder, Seydel und viele andere, ja sogar — — sich selbst. Ferner sei ihm genannt:

"Die Bhakti-Religion in Indien und der chriftliche Glaube im neuen Testament. — Beröffentlichungen des orientalischen Seminars der Universität Tübingen, heft 1."

Diese Probleme sind also so eingehend durchgearbeitet, daß für Herrn Prof. Hertel nichts weiter zu tun übrigbleibt, als die wissenschaftlich erwiesene Tatsache zur Kenntnis zu nehmen.

Jacolliot hatte einen großen Teil der jesnitischen Fälschungen bereits gebrandmarkt ("Krischna und Christus" III. Teil). Er nannte sie die "Beweise meiner Beweise", die er sich aus dem feindlichen Lager geholt habe. Er nannte auch den der Wissenschaft bisher anscheinend unbekannt gebliebenen Verfasser des Ezour-Védam, den Jesuiten und französischen Missionar in Karikul und Pondichern, — —

P. Calmette <sup>15</sup>). Auffällig ist es, daß auch Herr Prof. Hertel von diesem Jesniten Calmette zu berichten weiß, nämlich, daß es demselben nicht gelungen sein soll, im Jahre 1737 vedische Handschriften für die königliche Bibliothek in Paris "anzukansen". Wenn Herr Calmette "vedische Handschriften" für die königliche Bibliothek in Paris haben wollte, dann branchte er diese doch nicht "anzukausen", wie Herr Prof. Hertel meint, sondern dann hätte er sich bloß Abschriften ansertigen zu lassen branchen, wie es Nobili und alle Bibliotheken in Indien und Europa getan haben! Nein, nicht für die Pariser Bibliothek, sondern für den Scheiterhausen wollte Calmette diese Handschriften "ankansen"! Für die königliche Bibliothek in Paris war der "Ezour-Védam" bestimmt!

Daß übrigens Herr Calmette sich die vollständigen Abschriften der vier Veden bereits im Jahre 1732 von einem bekehrten Brahmanen verschafft und der Bibliothek in Paris geschickt hatte, wo anßer wenigen Eingeweihten niemand etwas von ihrem Dasein wußte — denn man branchte diese echten Veden, um die indische Religion von innen heraus unterhöhlen zu können —, hätte Herr Prof. Hertel von seinem Aronzengen, Herrn Vinson 18a), auf den wir noch etwas aussührlicher zu sprechen kommen werden, ersahren können.

Einige Worte wären dann noch den "wissenschaftlichen Methoden" des Herrn Prof. Hertel zu widmen.

Er macht Frau Dr. Ludendorff einen bitteren Vorwurf, daß sie sich nicht genügend über Jacolliot unterrichtet und daher nicht erkannt habe, daß derselbe bereits zu Ledzeiten als Schwindler entlardt worden sei. Als Beweis hierfür führt er zunächst zwei Buchrezensionen 16) an, von denen die erste "Die Bibel in Indien" und die zweite ein anderes Werk Jacolliots betrifft. Die Kritiken tragen den Stempel der Unsachlichkeit an sich, denn außer einer angeblichen Abschrift eines Abschnittes in "Die Bibel in Indien" ans einer Zeitung weiß Vinson an diesem Buch nichts auszusesen. Die übrigen Vorwürfe holt er aus anderen Büchern Jacolliots, ans denen er sich die tamilischen Zitate heraussucht, die er als falsch bezeichnet, während sie in Wirklichkeit nichts anderes als eine etwas freiere Wiedergabe des fremden Textes sind. Herr Prof. Hertel gibt diese Kritik vorbehaltlos wieder, da er sie anscheinend wegen mangelnder Kenntnis der tamilischen Sprache selbst nicht nachprüft.

Wir fragen, welche Fehler hat Herr Vinson eigentlich dem Buche Jacolliots, um das die ganze Streitfrage geht und das die Bezeichnung "Die Bibel in Indien"

 <sup>15)</sup> Nach Unsicht von Winterniß ist es der Jesuit Robert von Nobili.
 15a) Journal asiatique, Paris, Juillet—Septembre 1923, Seite 170.

<sup>76) &</sup>quot;Revue de linguistique et de philologie comparée" (Band 7, Jahrgang 1875, Seite 285 ff. sowie Band 13, Seite 56 ff.). Verfasser dieser Kritiken ist Julien Vinson, ehemaliger Professor für indische Sprachen in Paris. Dieser Herr Vinson war anscheinend darüber verschnupft, daß Jacolliot in der Vorrede zu seiner Übersehung eines indischen Schwankes ("La Dévadassi") behauptet hatte, das am "Collège de France" gelehrte und großspurig als "die Sprache Indiens" angepriesene "indoustani" sei nichts weiter als ein seltsamekomischer Mischalekt mit einem unter Worten arabischen, persischen und monzaolischen Ursprungs verkümmertem Sanskritskamm.

trägt, nachgewiesen? Reine! Fran Dr. Lubendorff aber soll leichtfertig gehandelt haben, daß sie auf Grund dieser unsachlichen Kritiken eines auf seine Tamilsprache versessenn Professors Jacolliot nicht als notorischen Schwindler ablehnte!

Es kommt aber noch beffer. Berr Prof. Bertel nennt noch eine dritte Buchbesprechung 17) des Professors Julien Vinson, die ein Buch Gibiers 18) über den Spiritismus behandelt. Der "Leichtsinn" Frau Dr. Ludendorffs besteht nun darin, daß sie diese Buchbesprechung nicht darauf bin untersucht bat, ob es dem Pariser Samilprofessor nicht bei dieser fernliegenden Gelegenheit konnte eingefallen fein, wieder über Jacolliot herzufallen! Und richtig! Da Gibier einige Berichte über hypnotische Gigungen aus einem Buche Jacolliots 19) anführt, benutt der verärgerte Tamilprofessor die Gelegenheit, Jacolliot herabzuwürdigen, ihm seine Unkenntnis der tamilischen Sprache vorzuwerfen und - - Jacolliots Lebenslauf zu erzählen! Prof. Hertel aber zitiert vorbehaltlos, was Berr Vinson an Gift und Galle über Jacolliot ausspuckt. Er übernimmt die Behauptung Vinsons, Jacolliot habe seit 1873 Frankreich nicht verlassen, obwohl ihn das 1888 erschienene Buch Jacolliots "Die Gelavenjäger" eines besseren belehrt hatte und obwohl Jacolliot damals noch lebte! Er übernimmt auch die Angaben über Tag und Ort der Geburt Jacolliots, ohne sie nachzuprüfen und ohne sich darum zu kummern, daß der "Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle" hieriiber ganz andere Angaben macht 19a). Ja, er geht so weit, auch noch abzuschreiben, daß Jacolliot sich 1865 an einem Preisausschreiben über Gebichte mit gegebenen Endreimen einer Tageszeitung beteiligt habe, um zu beweisen, daß Jacolliot nur kurze Zeit in Indien gewesen sei! Gibt es denn dafür wirklich keine anderen Beweise? Wir versteben unter "wissenschaftlichen Methoden" wahrlich etwas anderes als die vorbehaltlose Abschrift haßerfüllter und unsachlicher Kritiken eines verärgerten Tamilprofessors!

Herr Gibier, der sein Buch über den Spiritismus als Urzt unter Benugung der Unterlagen Jacolliots geschrieben hat, hat nun den ketzerischen Ausspruch getan,

18) Paul Gibier, "Le spiritisme (fakirisme occidentale). Paris, 1904, in fünfter Auf-lage erschienen.

<sup>17) &</sup>quot;Revue de linguistique et de philologie comparée", Band 21, Jahrgang 1888, Seite 76 ff. Die Zeitschrift ist übrigens 1916 eingegangen.

<sup>10)</sup> Louis Jacolliot "Le spiritisme dans le monde — L'initiation et les sciences occultes dans l'Inde et chez tous les peuples de l'antiquité." Die ersten vier Teile diese Buches befassen sich mit der indischen Sekte der Pitris, dem Borbild aller späteren Geheimorden, der fünfte, aus dem Gibier seine Angaben hauptsächlich entnommen hat, enthält "Notizen über Untersuchungen auf dem Gebiete der sogenannten spiritistischen Phanomene".

<sup>18</sup>a) Im "Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle" heißt es: "Jacolliot (Louis), tranzösischer Judologe und Philosoph, geb. 1806 in St. Etienne. Zuerst Rechtsanwalt, trat Jacolliot in den Verwaltungsdienst und wurde 1843 zum Richter am Gerichtshof zu Pondichern ernannt, Jacolliot übte diese Tätigkeit zwanzig Jahre aus und verstand es, das Vertrauen und die Freundschaft der Priester und der am besten mit der Sprache und den Aberlieferungen des indischen Altertums vertrauten Gelehrten zu gewinnen. Das Ergebnis seiner Studien war . . . usw." Obwohl es nicht möglich war, diese Angabe restlos nachzuprüsen, konnte doch mit Sicherheit sestgestellt werden, daß Jacolliots Aufenthalt in Indien nicht 3, sondern mindestens 6 Jahre betrug. Man nenne aber die Deutschen Indoelogen, die länger als 6, ja nur länger als 3 Jahre in Indien waren!

Jacolliot sei mehr als zwanzig Jahre in Indien gewesen! Nimmt man ihm dies so furchtbar übel oder seine Behanptung, daß die "Bibliothek zu Alexandria" zur rechten Zeit ("à point nommé" Seite 103, Fußnote) abgebrannt sei?

Übrigens hat die medizinische Wissenschaft nun längst gegen Vinson und für Jacolliot und Gibier entschieden. Wenn wir heute diese Schilderungen Jacolliots lesen, erkennen wir, wie sachlich, ohne Rücksicht auf alle Anfeindungen, er damals über hypnotische Erscheinungen, die in Europa weniger bekannt waren und stark angezweiselt wurden, zu berichten verstand; Jacolliot wußte, daß sich jeder, der damals über diese Dinge in ernstem Zone berichtete, dem Gespött seiner Zeitgenossen aussetze. Heute müssen wir anerkennen, daß Jacolliot als einer der ersten durch seine Berichte aus Indien die Angen der Welt auf die Erscheinungen der Hypnose gelenkt und damit zur Alärung derselben ungehener beigetragen hat. Tropdem gibt es noch Vertreter der amtlichen indologischen Wissenschaft, die die Fabel von dem "notorischen Schwindler" für richtig halten.

Herr Prof. Hertel aber hat ja anscheinend die Bücher Jacolliots, den er als notorischen Schwindler bezeichnet, gar nicht gelesen, sonst könnte er nicht so urteilen! Mit einem Achselzucken geht er über die Angabe Planges, Jacolliot habe 14 Bände geschrieben, hinweg; ja, er wagt es, hinzuzusügen, er halte es für eine unverantwortsliche Zeitvergendung, auch auf die andern "Schwindeltexte" einzugehen!

Berr Prof. Hertel nennt Schließlich noch zwei Zengen dafür, daß Jacolliot schon zu Lebzeiten als Schwindler entlarpt worden fei, und zwar einen Auffat von D. Regnand in der 1885 eingegangenen "Revue lyonnaise; litterature, philosophie, histoire", 1. Band, Januar bis Juni 1881, sowie ein von der Société générale de Librairie catholique herausgegebenes Buch, von einem Manr. de Harlez verfaßt, bas fich anscheinend ebenfalls auf einigen Geiten mit Jacolliot befaßt. Beibe Bande find in den öffentlichen Deutschen Bibliotheken nicht vorhanden! Welche "Gewissenlofigkeit" foll fich nun Frau Dr. Ludendorff zuschulden haben kommen laffen, daß fie diese "Entlarung Jacolliots als Schwindler" nicht kannte? Was bleibt bei genauerer Prüfung von diesem Vorwurf übrig? Und hatte Frau Dr. Ludendorff diese "Entlarvungen" wirklich gekannt, sie hatte sich wahrscheinlich nur darüber gewundert, daß es den Herrschaften nicht möglich war, in den ein halbes Hundert gahlenden Werken Jacolliots - von denen sich etwa 14 mit religiofen Fragen beschäftigen mogen - mehr "Gehler" nachzuweisen. Sind das wirklich alle, dann muffen wir von ihm feststellen, daß er das Vorbild eines gewissenhaften, zwerlässigen Urbeiters war.

Der Anfklärungkampf Jacolliots war damals weit über die Grenzen seines Vaterlandes gedrungen und auch nach Italien getragen worden, wo andere Schriftssteller sein Werk fortzusühren versuchten. Wir ergänzen die "Enthüllungen" des Herrn Prof. Hertel dahin, daß es sogar die Civiltà Cattolica (1881, Ser. XI, Band V, Seite 79 ff.) für nötig hielt, vor Jacolliot zu warnen, u. a. mit folgenden Worten:

"Wenn Cavaino (d. i. der Name des Verfassers eines dort besprochenen Buches), anstatt an der Autorität Jacolliots festzuhalten, sich bei seinen Studien und Nachsforschungen bezüglich des Alters der Veden etwas weiter umgesehen hätte, dann hätte er auch noch mit einer anderen in der Geschichte dieses Buches sehr bedeutenden Tatsache Bekanntschaft gemacht, auf die allerdings bei Jacolliot kein Hinweis zu sinden ist. Diese Schrift, welche wegen der Erhabenheit ihrer Lehre und der Reinheit ihres Stiles in höchstem Ansehen steht und die betitelt ist "Ezour Védam", wird einem gewissen Seinmontu zugeschrieben . . . "

Es wird dann versucht, das geringe Alter der Beden nachzuweisen mit der Begründung, der Ezour-Védam sei auch nicht so alt, wie Voltaire angenommen habe. So arbeiten der Verfasser des Ezour-Védam als Fälscher, Voltaire als sein Gehilfe und das Jesnitenorgan "Civiltà Cattolica" als lachender drifter Hand in Hand! Bgl. auch Rusnote 12 und 7!

Warum aber vergißt Herr Prof. Hertel dieses doch für jeden Indologen, der in den Jesuiten die Begründer der indologischen Wissenschaft erblickt, unbedingt maßgebende Fachurteil? ———

Herr Prof. Hertel kritisiert, wie wir hörten, nur das Erstlingswerk Jacolliots "Die Bibel in Indien". Er schreibt hierüber:

"Der Verfasser (Jacolliot) wendet sich nicht gegen das Christentum — das tut erst seine Schülerin; — er will nur . . . die Bölker warnen und ihnen . . . beweisen, daß das Priestertum sie aus angeblich lichter Höhe in tieses Elend herabgedrückt habe."

Herr Prof. Hertel bespricht hier nicht das Hauptwerk Jacolliots gegen das Christentum "Arischna und Christus"; auch nicht den dritten Teil dieses Buches, in dem Jacolliot die Beziehungen zwischen Brahmanentum und Christentum aufzeigt und in dem er, gleichsam als Leitgedanken, zu Anfang den Sat bringt:

"Nicht die Wahrheit ist schwer zu finden, sondern die wissenschaftliche und religiose

Beuchelei find ichmer auszurotten."

Hat Herr Professor Hertel den Titel des Buches "Die Bibel in Indien", das zu prüfen er sich herabläßt, voll verstanden? Derselbe besagt nicht mehr und nicht weniger, als daß die ganze heilige Schrift der Christen, das alte und neue Testament, in Indien seinen Ursprung hat! Jacolliot zeigt all die Parallelen zwischen der biblischen und der indischen Lehre auf; er behauptet, daß Arischna als Vorbild von Christus, daß Devaky als Vorbild der Jungfrau Maria, daß die biblischen Sagen sowie der Gott der Christen, daß ferner die Gebräuche der Tause, der Konstrmation, des Abendmahles, der Beichte, der Priesterweihe, der Tonsur, des Priestergürtels usw. lesten Endes aus Indien stammen. Er faßt all dies in den Worten zusammen:

"Die driftliche Rirche ift nur eine zweite Ausgabe der brah-

manischen."

Diese Darstellungen sollen sich nicht gegen das Christentum, sondern nur allgemein gegen das Priestertum richten? Das vergleichende Werturteil, welches Jacolliot über den Gott von Moses und den Ochsen von Apis ausspricht, wollen wir dem Leser lieber vorenthalten, man wird uns auf Grund obiger Ausssührungen wohl glauben, daß es kaum ein Buch gibt, das sich mit schärferen Worten gegen das Christentum wendet als "Die Bibel in Indien".

Herr Prof. Hertel kritisiert weiter die Angaben Jacolliots über das Alter der Gesetze Manus und stellt diese als Unsinn hin. An anderer Stelle verrät er, welcher Richtung der indologischen Wissenschaft er angehört. Er spricht dort von dem "von den Hindus fast abgöttisch verehrten" Prof. Max Müller. Dazu mag zunächst richtiggestellt sein, daß Prof. Max Müller wohl kaum von den Hindus,

nm so mehr aber von gewissen Kreisen der Indologen fast abgöttisch verehrt wurde und, wie man sieht, noch heute wird. Der Lehrstuhl für Indologie an der Universstät Oxford ist der Thronsesselle Wieses! Wie ein Fluch lag der autoritative Machtspruch dieses Prof. Max Müller über das Alter der indischen Schristen Jahrzehnte auf der indologischen Wissenschaft. Selbst Winternis urteilte hierküber in einer für die Verehrer Prof. Max Müllers nicht gerade schmeichelhaften Weise folgendermaßen:

"Es ist aber merkwürdig, wie stark auch in der Wissenschaft die Macht der Suggestion ist. Die rein hypothetische und eigentlich ganz willkürliche chronologische Fixierung der vedischen Spoche durch Max Müller erhielt, ohne daß irgendwelche Argumente oder tatsächlichen Beweise dazu gekommen wären, im Laufe der Jahre mehr und mehr das Unsehen und den Charakter einer wissenschaftlich erwiesenen Tatsache . . . In Wirklicheit hat man nie mehr gewußt, als daß die vedische Periode sich von einer ganz unbestimmten Vergangenheit bis 500 v. Ehr. erstreckt . . . es ist wahrscheinlicher, daß das Unfangsdatum in das dritte, als daß es in das zweite Jahrtausend v. Chr. fällt. Aber hüten wir uns vor bestimmten Zeitangaben, wo die Möglichkeit von solchen der Natur der Sache nach ausgeschlossen ist 20."

War es da nicht ein wissenschaftliches Verdienst Jacolliots, daß er sich gegen diese Macht der Suggestion in der Wissenschaft wandte und immer und immer wieder das hohe Alter der Veden und der Gesetze Manus betonte? Mag er nun wirklich über das Ziel hinausgeschossen sein; auf jeden Fall beweist das Auftreten Jacolliots in dieser Frage mehr Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken als seinen Feinden lieb sein wird.

Die Schrift des Herrn Prof. Hertel entbehrt auch in ihrem inneren Aufbau jeder Begründung. Herr Prof. Hertel legt, wie wir bereits hörten, seinen "Maßstab der Wissenschaft" an den "sogenannten indologischen Teil" der Werke von Frau Dr. Ludendorff und an ein Werk Jacolliots. Damit er mit diesem "Maßstab der Wissenschaft" auch etwas zu messen hat, schreibt er:

"Um ihren Lesern zu suggerieren, sie begründe den sogenannten indologischen Teil ihres Buches auf wissenschaftlich unanfechtbarem Material und arbeite nach wissenschaftlicher Methode, setzt sie nicht nur auf die Titel ihrer beiden genannten Schriften neben ihren jesigen ihren akademischen Namen Dr. von Kemnis, sondern flicht auch sonst Stellen ein, die ihre akademische Bildung betonen."

Dies sei, so führt dann Herr Prof. Hertel weiter aus, der Grund, daß er die beiden Werke Fran Dr. Ludendorffs "mit dem Maßstabe der Wissenschaft" messen müsse. Aus diesen Worten des Herrn Prof. Hertel spricht, ganz abgesehen von ihrem häßlichen Unterton, ein rechter Gelehrtenstandpunkt; denn indirekt besagen sie, daß es Herr Prof. Hertel als unter seiner Würde stehend empfunden hätte, den Maßstab seiner Wissenschaft hervorzuholen, wenn nicht Fran Dr. Ludendorff den Nachweis ihrer akademischen Bildung erbracht hätte.

Es gehört schon einiges dazu, Frau Dr. Ludendorff dennoch den Mund verbieten zu wollen, weil sie nicht a I I e Sprachen, in denen die biblischen und indoarischen Bücher geschrieben sind, sowie a I I e Einzeltexte der jüdischen und indoarischen Kul-

<sup>20)</sup> Die Literaturen des Oftens in Einzeldarstellungen; Neunter Band, Geschichte der indischen Literatur von Dr. M. Winternis, a. o. Professor an der Deutschen Universität Prag; Erster Band, Zweite Ausgabe, Leipzig 1909, Seite 246—258.

turen kenne! Diese "Einzeltexte" allein sind so umfangreich, daß ein Menschenalter gar nicht ausreicht, auch nur einen größeren Bruchteil derselben gründlich kennenzulernen! Herr Prof. Hertel hält sich eben allein für berufen, über die Indologie und die heiligen Schriften der Inder, Juden und Christen urteilen zu können und zu dürfen. Die Gedankengänge des obigen Sates sind weiter nichts als der Ausfluß der beinahe instinktmäßigen Ablehnung eines "amtlichen" Gelehrten gegen einen unerwünschten Außenseiter.

Wie anders urteilt hingegen selbst Jacolliot über die wirklich großen Geister, welche sich um die Indologie verdient gemacht haben! Mit welcher Verehrung spricht er z. B. von Jones oder von Humboldt, diesem "Koloß der Wissenschaft", wie er ihn nennt. — — — —

Jeder seiner Verantwortung bewußte Gelehrte soll seine höchste Aufgabe darin erblicken, das Gebäude seiner Wissenschaft sauber zu halten und es vor den unterirdischen Maulwürfen zu beschützen, damit diese den Baugrund, auf dem es steht, nicht zerwühlen. Jeder Wissenschaftler soll daher dankbar sein, wenn er auf die unsichtbaren Feinde des von ihm zu hütenden Kulturgutes aufmerksam gemacht wird. Sind die Warnungen wirklich unangebracht, dann mag er sie nach ernster Prüfung ruhig zurückweisen! Niemals aber sollte er den Mahner damit absertigen, daß derselbe von seiner Wissenschaft nichts verstehe! Niemals vor allen Dingen sollte er dies in gehässiger und unsachlicher Form tun, die darauf abzielt, den Getroffenen vor den Angen der Welt lächerlich zu machen. Der Pfeil, den er abschoß, wird dann zurückprallen und ihn selbst treffen.

Her Prof. Hertel aber hat nicht nur eine sachlich unbegründete Abwehr geführt. Er hat die Jesuiten zu den Begründern der indologischen Wissenschaft erhoben, obwohl die von Jesuiten geschriebenen und lediglich für Missionzwecke angesertigten Wörterbücher, Grammatiken usw. längst von der Wissenschaft — Herrn Prof. Hertel ausgenommen — als unbrauchbar verworfen sind und nur noch in Klöstern ein kümmerliches Dasein fristen. — Mit dem Worte "Mönchslatein" pflegt man die "Verdienste" der Jesuiten um die lateinische Sprache abzutun, mit dem Worte "Mönchssanskrit" wollen wir die "Verdienste" der Jesuiten um die Indologie abtun, von denen, wie wir hörten, nicht ein einziger das Sanskrit wirklich beherrschte.

Herr Prof. Hertel hat weiterhin von dem von der Wissenschaft — Herrn Prof. Hertel ausgenommen — als Fälschung anerkannten Ezour-Védam behauptet, derselbe sei keine Fälschung. Das "Gntachten" des Herrn Prof. Hertel hat, da es echte Texte von plumpsten Fälschungen nicht unterscheidet oder doch die zu Missonzwecken angesertigten Fälschungen nicht als solche bezeichnet, das Unsehen verwirkt, das wir dem wissenschaftlichen Urteil eines Deutschen Professors zubilligen. Von dem vom Glanze der Wissenschaft umstrahlten Katheder ist Herr Prof. Hertel in den Kampf des Lebens hinabgestiegen, wo der Nimbus der Unsehlbarkeit eines "amtlich berufenen Vertreters der indologischen Wissenschaft" sich durch Form und Inhalt seiner Parteinahme auslösen mußte.

Herr Prof. Hertel aber hat nicht nur die jesuitischen Verfälschungen der indischen Schriften abgestritten, — er will auch nichts davon wissen, daß die Jesuiten und

andere katholische Missionare die Tempelbibliotheken der Inder zu Hunderten verbrannt und vernichtet haben. Mit der Verneinung dieser erwiesenen und selbst von den Jesuiten zugegebenen Tatsache haben Herr Prof. Hertel und mit ihm der "Evangelische Bund" — gleichgültig, ob gewollt oder ungewollt — der katholischen Aktion wichtigste Hilfedienste erwiesen, Hilfedienste, die in der öffentlichen Abstreitung längst erwiesener jesuitscher Untaten bestehen.

Es wurde schlieflich gezeigt, wie die Entlebnung der biblischen Sagen, Märchen und Gesetze aus den indischen Schriften den Deutschen so weit wie irgend möglich vorenthalten wird. Berr Prof. Bertel verkennt bei feinen Ungriffen gegen Frau Dr. Ludendorff die Tatsache, daß es nicht Aufgabe Fran Ludendorffs, sondern Aufgabe der Indologie ist, die indischen Texte, welche mit der Bibel im Zusammenhang stehen, zu übersetzen und gusammengustellen; denn wie jede Wissenschaft sich auf den Zweigen anderer Wissenschaften aufbant, so hat auch die Indologie Silfwissenschaft der veraleichenden Religionphilosophie zu sein. Die Ausführungen Frau Dr. Ludendorffe, gegen die sich Berr Drof. Bertel richtet, betreffen also nicht einen "fogenannten indologischen Teil", sondern sie geboren in das Gebiet der vergleichenden Religionphilosophie. Die Urt der Kritik Prof. Hertels beweist lediglich, daß die Deutsche indologische Wissenschaft die entsprechenden indischen Texte bisher nicht geliefert bat; Berteidiger einer jesuitischen Pseudowissenschaft sowie überzeugte Christen konnen diese auch gar nicht liefern, da es eine vergleichende Religionphilosophie innerhalb des Christentums und innerhalb der alleinseligmachenden Rirche, die in der Bibel das "geschriebene Wort Gottes" erblickt, nicht geben kann. Der Weg zur Entwicklung dieser Wissenschaft ist durch die "Erlösung von Jesu Christo" erst freigelegt worden.

Der "Evangelische Bund", in dem wir doch zumindest nach außen hin den Auftraggeber zu dem Hertelschen "Gutachten" zu erblicken haben, hat bewiesen, daß er gegen das Werk "Erlösung von Jesu Christo" selbst nichts einzuwenden weiß. Er ist stumm gegenüber der surchtbaren Anklage Frau Dr. Ludendorffs, daß dieses Christentum unser Volk geistig und seelisch verjude und die Sittengesetze unterwühle, um die jüdische Gewaltherrschaft über einer Sklavenherde vorzubereiten, die mit Hilfe des Christentums aus dem Deutschen Volke geschaffen werden soll, nachdem das Volksbewußtsein und das Sippenzusammengehörigkeitgefühl für immer vernichtet sind. Furchtbarer als diese konnte keine Anklage sein und ärmlicher konnte kein Rechtsertigungversuch sein als der des "Evangelischen Bundes", der glaubt, diese Anklage dadurch zum Verstummen bringen zu können, daß er einen "amtlich berusenen Vertreter der indologischen Wissenschaft" beaustragen läßt, ein "Gutsachten" zu erstatten.

Dieses "Gutachten" richtet sich selbst und seinen Verfasser. Das über die Verdienste der Jesuiten ausgesprochene Urteil bedeutet ein völliges Übersehen derjenigen Männer, die sich wahrhaft unsterbliche Verdienste um die indologische Wissenschaft erworben haben.

Die Begleitmusik dieses "Gutachtens" aber schließt damit, Frau Dr. Lubendorff mit dem Juden Heinrich Heine zu vergleichen, mit einem Juden also, der den Ritualmord eines Kabbalisten an einer ahnunglosen lichten Frauengestalt dichterisch "verherrlicht" hat!

In fanatischem Hasse gegen jeden, der "stolze Gebärde und hohen Mut hat", hoffen die Juden und Juden-Christen genau wie Heinrich Heine und wie der Psalmist, aus ihrer Vot errettet zu werden, wenn ihr Auge an ihren Feinden "Lust sieht" (Psalm 54, 9). Doch es wird ihnen diese "Lust" noch vergehen!

### hertels Wissenschaft

Nachdem wir gezeigt hatten, welche Silfe der protestantische Indologe Professor Hertel und der Evangelische Bund den Jesuiten erwiesen, indem sie die von den Jesuiten begangenen Berfälschungen und Bernichtungen der heiligen Schriften der Inder in eine wissenschaftliche Ruhmestat umzuwandeln unternahmen, nachdem wir ferner die "wissenschaftlichen Methoden", wie sie uns in den beiden ersten Rapiteln des Bertelichen "Gutachtens" begegneten, beleuchtet und die Berechtigung des weiterhin von Frau Dr. Ludendorff erhobenen Vorwurfes der Täuschung der Christenvölker über den Inhalt der altindischen und biblischen Schriften an einigen Beispielen erläutert hatten, fei, bevor wir uns herrn Sertel wieder guwenden, erganzend noch das Urteil eines der besten Renner jener heiligen Gprachen, in denen die altbuddhistischen Schriften und diejenigen der Jainas verfaßt sind, das des englischen bzw. amerikanischen Gelehrten 21. 3. Edmunds über die christlichen Täuschungmethoden angeführt. Comunds schreibt über die bereits erwähnte Gammlung "The Sacred Books of the East" (d. h. "Die heiligen Bücher des Oftens"), die, in wissenschaftlichem Tone gehalten und unter der Mitarbeit berühmter Gelehrter entstanden, den sogenannten Gebildeten der gangen Welt einen Überblick über die beiligen Schriften der Bolfer des Drients vermitteln foll. folgendes:

"Diese Sammlung ist nicht in wissenschaftlicher Ordnung; alle obenstehend angeführten Auellennachweise [aus dieser Sammlung] sind [daher] doppelt [and all references are dublicated above]. Es war der Wunsch Max Müllers, eine neue Übersehung des Ulten und Neuen Testamentes [in diese Sammlung] aufzunehmen [include], aber dies wurde ihm abgeschlagen [denied]. Die buddhistischen Schriften [Scriptures] sind sehr mäßig vertreten. [are very slightly represented] "21).

Berdient nun eine für ernste wissenschaftliche Forschungen nicht verwendbare Sammlung, die nicht einmal eine Übersetung der im Orient entstandenen Bibel— diese müßte natürlich richtig sein!— und die weiterhin nicht eine auch nur einigermaßen vollständige Übersetung des buddhistlichen Kanons enthält, den irreführenden Titel: "Die heiligen Bücher des Ostens"? Wir erkennen, daß auch diese Sammlung die Völker über die engen Beziehungen zwischen den buddhistlischen Schriften und denen des neuen Testamentes hinwegzutäuschen bestimmt ist.

Doch nun zu dem Indologen Hertel, der diese Sammlung so warm verteidigt! Bezeichnenderweise befaßt sich der größte Teil seines Gutachtens weder mit den

<sup>21) &</sup>quot;Buddhist and Christian Gospels" ("Buddhistische und chriftliche Evangelien"). Bierte Ausgabe. Philadelphia 1908; Band I, Seite 167; gleich bei der ersten Gegenübersstellung zweier Parallelen weist Edmunds eine Textausmerzung in der erwähnten Sammslung nach.

Ausführungen Frau Dr. Ludendorffs zu der ihr entgegengehaltenen Schrift bes Kronzeugen Garbe, da Hertel gegen diese prachtvolle Abfertigung einfach nichts zu fagen weiß, noch mit ben Enthüllungen Genbels, fondern mit - Jacolliot, über den er feinen Sohn und Spott ausschüttet, um dann fagen zu konnen: Go fieht der Gewährsmann Frau Dr. Ludendorffs aus! Geht Euch diesen notorischen Schwindler an! Doch gemach, herr Professor! Diese Ihre Rampfesweise -Gie find doch um ein "Gutachten" über den "fogenannten indologischen Teil" zweier Werke Frau Dr. Ludendorffs gebeten worden, und Garbe mar doch wohl zumindest auch ein Indologe — zwingt uns, uns zunächst einmal mit Ihrer eigenen Gelehrtheit zu befassen. Da ist denn wohl die Frage berechtigt, welche Stellung Gie felbst gegenüber den grundlegenden Problemen aller vergleichen den Religionforschung einnehmen! Waren Ihrer Unsicht nach wirklich bie Inden das erste Volk, das den Glauben an einen alleinigen Gott hatte? In dem Buchlein: "Die Weisheit der Upanischaden" übersetzen Gie, nachdem Gie in der Einleitung auf angebliche Mängel der Übersetung von Deuffen bingewiesen batten, auf Geite 11 die Rigveda-Strophe I, 164, 46, die dort mit folgenden Worten Schließt:

"Bielfältig nennen einen Gott die Beifen."

Erläuternd fügten Gie bingu:

"In der Brahmanenzeit hat der Gedanke an diesen einen Gott die Denker lebhaft beschäftigt."

In dem "Gutachten", Geite 24, aber lefen wir:

"Alles Schwindel . . . Nach S. 218 [des Jacolliotschen Buches] erkenne der Beda nur [?] einen einzigen und einheitlichen Gott (un seul et unique Dieu) an, während der Beda in Wahrheit an Stellen, wo er bestimmte Zahlen nennt, 33 [?] oder sogar 3339 [?] Götter zählt."

Wann hatte Herr Professor Hertel nun recht, damals, als er nicht für den

Evangelischen Bund schrieb, oder jest?

Der folgende Gat des "Gutachtens" lautet:

"Seite 223 [des Jacolliotschen Buches] wird eine angebliche Legende aus den Veden gegeben, die sich gleich in den ersten Worten dadurch als Fälschung erweist, daß sie mit einer "Brahma-Nacht" beginnt, während der Gott "Brahma" den Veden noch völlig unbekannt ist" <sup>22</sup>).

In seinem oben genannten Büchlein führt uns indessen derselbe Gelehrte wiederbolt den Gott "Brabma" der Veden por 28)!!

Ausbrücklich sei noch betont, daß sich die von Hertel überseten Upanischaden der "Ginleitung" zufolge, Seite 1, "alle zur vedischen Literatur" 24) rechnen. Wir er-

<sup>22</sup>) Der brahmanischen Religion zufolge ist der Beda eine bei jeder periodischen Weltentsstehung (also nach jeder "Nacht Brahmas") von neuem erfolgende Ausstrahlung oder Manifestation Brahmas. Die Seher (Propheten!) schauen dann den von Brahma in dieser Weise offenbarten Beda. (Nach H. v. Glasenapp.)

23) Bu zwei Upanischaden, Seite 147, Fußnote 1, und Seite 160, Fußnote 1, seines Werkes "Die Weisheit der Upanischaden" bemerkt Hertel ausdrücklich, daß dort der

"persönliche", "männliche" Gott Brahma gemeint fei.

24) Der Begriff der Beden ist umstritten. Winternix (vgl. das in Fußnote 11 genannte Werk, Seite 47—51) rechnet die vier Beden einschl. der zugehörigen Upanischaden zur "vedischen Literatur".

Jacolliot schloß sich im Gegensat zu den europäischen Indologen der in der heiligen

kennen also auch hier, wie ungerecht, gelinde ausgedrückt, die Vorwürfe Hertels sind.

der sich mit seinen eigenen Unschanungen dauernd in Widerspruch fest!

Mit welcher Sachlichkeit tritt nun diefer Professor, der in den grundlegenosten Fragen ganglich unvereinbare Unsichten verfrift, an die Drufung der Entlehnung biblischer Erzählungen aus den indischen Schriften beran? Auch hierfur ein auffchlufreiches Beifpiel:

In der Zeitschrift "Geist des Oftens", 1913, Heft III, Geite 192, schreibt Hertel:

"Go ift es mahrscheinlich, daß diese Sage [die Sage vom "Salomonischen Urteil"] in Indien entstanden ift. Sicher aber ift, wenn man alle Kaffungen vergleicht, daß die oben angegebene Jaina-Kalfung oder ihre ausführliche Prakrit- Darallele inhaltlich die ursprüngliche ift, aus der sich die anderen Barianten ableiten laffen."

Derfelbe Professor dagegen stellt in feinem "Gutachten", Geite 100 folgende das Gegenteil besagende Behauptung auf:

"Meift liegen uns bei den verschiedenen Bolkern nur aus dem Busammenhang geriffene Einzelerzählungen vor, entweder ohne oder mit gang voneinander abweichenden Namen. Eine folche ift die vom Salomonischen Urteil. Die biblische Fassung ift ficher die zeitlich älteste."

-- !!! --

Geite 101 führt uns Hertel eine indische Josephslegende vor, die aus dem fünfzehnten nachehristlichen Jahrhundert stammt und die auf die judische bzw. mohammedanische Darstellung zurückgeben soll. Er beruft sich bierbei auf einen Auffat einer von einem allgewaltigen "Erekutivkommitee" verwalteten Zeitschrift 25), verschweigt aber, daß der Verfasser dieses Auflages, Bloomfield, die Josephslegende in den verschiedensten Saffungen der altesten Schriften der Buddhisten und Jainas nachweift, daß also die Josephslegende schon Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung in Indien bekannt war! ---

Gelbst in seinen sprachtechnischen Erörterungen entfäuscht dieses Gutachten den Lefer, der glaubt, wenigstens diefen fachwissenschaftlichen Auseinandersenungen sein

Bertrauen schenken zu können.

Einen im "Sanskrit" geschriebenen Dialog nannte Hertel den "Ezour-Bedam". Der zweite Buchstabe dieses Titels ist ein "z"! - Ich nehme an, daß Hertel das Sanskrifalphabet kennt, obwohl er von Jacolliot behauptet, er habe das Sanskrif: n icht beherrscht, denn er habe einen Sanskritbuchstaben durch das frangofische "z" umschrieben! Ich nehme weiterhin an, daß Bertel diesen "im Sansfrit geschriebenen Dialog" nicht feinem Sprachunterricht zugrundelegt; denn diefes Ganskrit ift Jefuitensanskrit, ein furchtbares Rauderwelsch aus Samil und

Man erkennt hieraus, wie unangebracht die dauernden Spötteleien Gertels sind, Jacolliot

habe dieses oder jenes Werk für einen vedischen Text gehalten!

Literatur der Inder vertretenen Unsicht an; hiernach ist der "dreifache Beda", der nur für die Priefter bestimmt ift, besonders heilig, mahrend der Utharva-Beda als vierter und die alten Erzählungwerke (die "Itihafas" und die "Duranas") als fünfter Beda, d. h. ebenfalls als gottliche Offenbarung, anerkannt werden (3. 3. im Tichhand agna-Upanischad, Kapitel IX).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Der von Hertel angegebene Litel dieser Zeitschrift ist ungenau und muß richtig lauten "Transactions and proceedings of the American Philological Association", Band 54, Seite 141 ff. (Jahrgang 1923).

Sanskrit, ein eurasischer Dialekt! Unrichtig ist weiterhin, wenn er auf Seite 58 die Behauptung ausstellt, es gäbe zu Heva im Sanskrit "nicht einmal ein von serne anklingendes Wort". Kennt er wirklich nicht die Worte "hevâka", "hêvakasa" und "hevâkin"? Er hätte sie in jedem auch nur einigermaßen vollständigen Sanskritwörterbuch nachschlagen können und hätte dann wahrscheinlich weiter sestgestellt, daß das Wort "Heva" sich noch heute im Marâthi sindet, das aus dem Mähärastri-Prakrit, einem Dialekt des Prakrit, entstanden ist; das Prakrit ist eine Schwestersprache des Sanskrit und wahrscheinlich ebenso alt wie dieses. Im übrigen hätte Hertel aus jedem fachwissenschaftlichen Werk der kritischen Bibelforschung 26) sestellen können, daß weder die Paradiessage 27) noch das Wort Eva hebräschen Ursprungs sind.

Von dem Worte "Udima" sucht Hertel nachznweisen, daß es, da seine wörtliche Bedeutung "der (die, 'das) erste" ist, niemals der Name des ersten Menschen gewesen sein könne. Selbst die Jesuiten wissen, daß dies dennoch in der indischen Sagengeschichte der Fall ist! 28).

Seite 52—53 bietet Hertel uns schließlich eine durch eingeschobene Erklärungen und durch seine Auffassung über die indo-arische Weltanschauung verstümmelte, falsche Übersetung der ersten Verse des Gesethuches Manus. Die richtige mag er bei Wilson, Jones oder bei Bühler oder den Jesuiten nachlesen, z. Z. in dem in Fußnote 28 genannten Werke, Seite 156—157! Aus jedem Sanskritwörterbuch hätte Hertel serner seststellen können, daß "Nara" "der ewige Geist, der das Weltall durchdringt", ist; dieser aber ist, da Nara selbst die Bezeichnung der Gottheit ist, der "Geist Gottes". Die Hertelsche Überseung des Wortes Naranana ist mit der Religionphilosophie der alten Inder vollkommen unvereinbar. Richtig geben sie, mit Jacolliot übereinstimmend, wohl alle Indologen an, so z. Z. Jones, Burnouf, Wilson, um nur einige, die ich zum Vergleich herangezogen habe, zu nennen.

So ist es denn kein Wunder, daß Hertel Seite 54 zu dem Schluß gelangt, daß die Schöpfunggeschichte Manus mit der Schöpfunggeschichte der Bibel "absolut nichts zu tum" hat, während selbst der Jesuit Bertrand gestehen muß:

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Tgl. "Göttinger Handkommentar zum Alten Testament", I, 1. "Genesis" übersest und erklärt von Hermann Gunkel, Göttingen 1910, Seite 20, heißt es über die Paradiessage (1. Mose 2): Der Name Eva, Heva oder Hawwa . . . "paßt nicht in den Zusammenhang, ist wohl nicht hebräischen Ursprungs", und Seite 37: "Der Mythus ist außerisraelitischen Ursprungs."

<sup>27)</sup> Das Wort "Paradies" stammt ebenfalls aus dem Sanskrit; "paradescha" heißt "der weit entfernte Plat," oder "der höchste Plat," und dient ferner zur Bezeichnung eines fremden, auch feindlichen Landes.

<sup>28)</sup> So 3. B. der Jesuit Bertrand in seinem Buche: "La mission du Maduré", Paris 1847, Band I, Seite 156—157. Bertrand weist ferner darauf hin, daß nach der indischen Sage die Menschheit, genau wie in der Bibel, allmählich immer schlechter wurde, so daß Gott schließlich eine Sintslut kommen ließ. "All dies ist in ihren Sagen und heiligen Büchern enthalten", schreibt Bertrand sehr richtig.

<sup>28)</sup> So auch wörtlich Bertrand (vgl. Fußnote 27): "Nara ou l'esprit de Dieu."

"Wenn man diese Worte (Manu I, 5 ff.) mit dem ersten Kapitel der Genesis vergleicht, ist man überrascht über die Ahnlichkeit, die man in der Weise findet, wie unsere heiligen Bücher und die religiösen Bücher der Inder die Schöpfung der Welt erzählen."

Nicht minder unsachlich ist die Einstellung des Gutachtens gegenüber der vergleichenden Sagenforschung. Go stellt sich Bertel die von Frau Dr. Ludendorff bargestellte Entlehnung der Gagen und Marchen der Bibel aus dem indischen Sagenschatz derart vor, daß die Juden "den hebraischen Text des alten Teftamentes" in Indien studiert haben mußten (Geite 101). Wer, so meint er andrerseits auf Seite 99, follte in Alexandrien imftande gewesen sein, indische Bandschriften zu lesen? Trot dieser — durch den Turmban zu Babel hervorgerufenen (?) — Sprachverwirrung gibt er die Möglichkeit der Beeinflussung einzelner Erzählungen der Bibel durch einzelne indische Erzählungen zu, bezeichnet (Geite 99) diese Frage aber als noch nicht spruchreif (!) und erklärt die Abereinstimmungen in den Sagen der verschiedenen Bolker einfach damit, daß Brabmanen, Buddhiften und Juden, ebenfo wie die abendlandischen Schriftsteller, aus dem "internationalen Schat der Erzählungen" geschöpft hatten. Wahrlich, Berr Professor, das Ei des Rolumbus! Wozu auch eine vergleichende Sagenforschung? Wogn die Frage nach der Entstehung der biblischen Märchen? Gie sind international wie das Indentum felbst! - D ja, sie sind allerdings international, da die Juden ihre Sagenstoffe aus den Rulturen aller anderen Bolker der Untike zusammengestohlen haben!

Glanbt der Herr Professor, Jacolliot dadurch eins auswischen zu können, daß er wohl ein Dugend Male behauptet, Jacolliot habe die Bhagavadgita für einen vedischen Text gehalten? Weiß der Herr Professor wirklich nicht, daß viele indische Bibliographen das Mahabharata als fünften Veda aufführen? Der ist Jacolliot etwa darum ein Schwindler, weil er uns indische Weisheit in be wußt em Gegensag zu europäischer Gelehrsamkeit übermittelt?

Glaubt Hertel, Jacolliot dadurch lächerlich machen zu können, daß er behauptet, die Fakire seien Mohammedaner, weil das Wort "Fakir" aus dem Arabischen stammt und ursprünglich zur Bezeichnung der mohammedanischen Bettelmönche diente? Weiß der Herr Professor wirklich nicht, daß man die indischen Zauberer und Künstler, die im Dienste der brahmanischen Priesterkaste den Glauben an übernatürliche Wunder im Volke seit Jahrtausenden ausrechterhalten und deren Leisstungen auch in Europa größtes Aussehen erregt haben, seit Jahrhunderten ebenfalls als Fakire bezeichnet, und zwar nicht nur in ganz Europa, sondern auch in ganz Indien? Mit genan derselben Logik müßte man auch folgern, daß es früher keine Deutschen Philosophen, Mediziner, Ingenieure usw. gegeben habe; diese waren — so lautet solcher Weisheit letzter Schluß — Griechen und Kömer, "wie sich schon aus ihrer Bezeichnung ergibt".

Glaubt der Herr Professor, Jacolliot dadurch als Ignoranten lächerlich machen zu können, daß er für die Sanskritworte eine Umschrift wählt, die zu Jacolliots Zeiten noch gar nicht vereinbart war, die dieser also gar nicht kennen konnte, und daß er seinen harmlosen Lesern zwei selbstverskändlich verschiedene Umschriften zum besten gibt?

Glanbt dieser Herr Professor allen Ernstes, das Sanskrit wäre durch seinen angeblichen Schriftwechsel mit einem Brahmanen wieder zu einer lebenden Umgangssprache geworden? Glanbt er, daß durch solche "Gründe" die Haltlosigkeit der Angaben Jacolliots bewiesen werden könnte?

Noch kein Professor hat bisher behauptet, die indische Indologie sei völlig von der europäischen, insbesondere von der Deutschen "abhängig" (warum nicht ganz und gar von Herrn Prosessor Hertel?) und hat das doch wohl größere Wissen der gelehrten Brahmanen um ihre heilige Sprache ignoriert; selbst Jacolliot hat die Brahmanen als seine Meister anerkannt. Sicherlich versteht dieser Professor auch besser Griechisch als die alten Griechen und besser Französsisch als die Franzosen! Doch nein, wenn dieser Herofessor "étude des langues comparées" mit "Studium verglichener Sprachen" anstatt mit "vergleichendes Sprachstudium" überssept, um Jacolliot zu "blamieren", so — — schweigen wir lieber. — —

Der ablehnenden Kritik folgt dann die anerkennende, wie es sich für ein "Gutachten" gehört. Herr Professor stellt also dem angeblichen Unsinn Jacolliots die "Wahrheit" gegenüber, nämlich — seine eigenen wissenschaftlichen Forschungen, insbesondere die "Indoiranischen Luellen und Forschungen" (vgl. Fußnote 45, 46, 47, 50, 153, 158 des "Gutachtens"). Nach der von Hertel entdeckten "Weltanschauung" sollen sich die Indoarier den Himmel als ein gewaltiges Gebirge vorgestellt haben, auf dem sich eine Utmosphäre von Licht und Glut befand; die Sonne, der Mond und die Sterne waren Hertel zusolge "Löcher" oder "Tore" 30), durch die das Himmelslicht eindrang, das "Brahman" 31). Diesen "Veuergeist", von dem auch die Weisheit der Brahmanen ausging, erkannten die nach Hertel durch ihren früheren Unsenshalt in nordischen Ländern an Alkhohol gewöhnten Arier auch in Indien in dem Somagetränk wieder!! Begeistert schreibt Hertel zur Begründung seiner "Lehre" in dem in Fußnote 31 genannten Werke, Seite 68/69:

"Wer hatte nicht schon einen heißen Korn getrunken, um sich in schneidender Winterfälte auf einem Marsche zu warmen. Daß man sich Mut antrinken kann, weiß nicht nur der Soldat . . . Die Indogermanen betrachteten den edlen Rauschtrank als einen Gott." Slücklicher Jacolliot, der du in deiner Einfalt von dieser "Weltanschauung", die zu erkennen Herrn Prof. Hertel vorbehalten blieb, noch nichts wußtest! Genau wie die Juden such Hertel konkrete Begriffe, obwohl das Wunderbarste, was uns rein verstandesgemäß beim Studium der ältesten uns erhaltenen Schriften der Arier auffällt, ihre so überraschend ansgeprägte Fähigkeit zur Bildung abstrakter Begriffe ist! . . . Der Heiligenschem hingegen, der dem Sinn der Hertelschen Fenerlehre am nächsten kommt, ist nicht arisch, sondern südisch hzw. christlich — —
Herr Prof. Hertel hätte der "Wahrheit" besser gedient, wenn er, anstatt auf

<sup>30)</sup> Diese "Löcher" im "Steinhimmel" mußten troß der Hertelschen Behauptung, die Arier hätten sich das Himmelsgewölbe samt seinen "Toren" und "Löchern" als drehend vorgestellt, natürlich wandernde Löcher gewesen sein; denn die Arier haben bereits seit den ältesten Zeiten die von der Bewegung der Fixsterne abweichenden Bahnen der Planeten, der Sonne und des Mondes beobachtet! Die neue Hertelsche Lehre ist also höchst unwahrsscheinlich!

<sup>31)</sup> Indoarische Quellen und Forschungen, Heft VI, "Die arische Feuerlehre", 1. Teil von Johannes Hertel, Leipzig 1925.

seine "Indoiranischen Quellen und Forschungen" zu verweisen, die Heimat der biblischen Sagen und Märchen etwas genauer festgestellt und sich vor eigenen Widersprüchen gehütet hätte; seine Angabe, die Bibel sei von Sagen und Märchen nicht frei und diese Sagen und Märchen seien aus anderen Ländern zu den Juden "gewandert", kann uns wegen ihrer Unvollständigkeit nicht befriedigen. Wir entnehmen daher aus der "Weltgeschichte der Literatur" <sup>31</sup>a) von Otto Hauser bie solgenden Ausführungen:

".... Daß Indiens außerordentliche Geisteskultur in ihren Gipfelzeiten nach Osten und Westen gewirft hat, wird immer sicherer, doch erst der Buddhismus hat eine nachsdrückliche Missionstätigkeit entfaltet. Daß er hierin wie in vielen anderen Jügen dem Christentum verwandt ist, wurde sehr bald erkannt, ja es wurde bei dem späteren Buddhismus Beeinflussung durch das Christentum als möglich angenommen. Ausgeschlossen ist diese Rückwirkung nicht, jedenfalls aber ist bei dem um ein halbes Jahrtausend süngeren, offiziellen Christentum die umgekehrte Beeinflussung von vornherein wahrscheinlicher . . . Literarisch verdankt ihm som Buddhismung das neue Testament, wie es scheint, die Form der Parabel. Ebenfo sind die Spekulationen der ägnprischzerischischen Gnoss, wie im Fall des Logos schon angedeutet, sehr wohl als Ausläuser der indischen zu denken, zumal es in Alexandria tatsächlich eine buddhissischen Mission gab . . . Bald nach seinem [Buddhas] Tode (um 480 v. Chr.) entstand ein Legendenkreis über ihn, in dem Elemente aus der Krischnamythe aufgenommen sind. Die Alexandrinische Mission der Buddhissten schein dem frühen Christentum einen Teil dieser Legenden übermittelt zu haben, insbesondere die über die Kindheit des Heilands."

Damit erscheint auch die Bedeutung der größten — 4200 Bände umfassenden — Bibliothek des Altertums im Serapistempel zu Alexandria, die im Jahre 391 von Christen in Brand gesteckt wurde, in neuem Lichte, und wir können Frau Dr. Ludendorff nur zustimmen, wenn sie mit dem Theologen und Philosophen Sendel der Ansicht ist, daß es ohne diese Vernichtung des damaligen heidnischen Geistesgutes eine Streitfrage über die Entlehnungen von seiten der Evangelisten nicht mehr geben würde.

# hertels Auffassung von arischer Philosophie "Den Manen Schovenhauers"

"Das N. [Neue] T. [Testament] muß irgendwie indischer Abstammung seyn: davon zeugt seine durchaus indische, die Moral in die Askese überführende Ethik, sein Pessismus und sein Avatar 32) . . . . Alles, was im Shristentum Wahres ist, sindet sich auch im Brahmanismus und Buddhaismus . . . . Denn wie ein aus fernen tropischen Gefilden, über Berge und Ströme hergewehter Blüthenduft, ist im N. T. der Geist der Indischen Weisseit zu spüren . . . Ich hege sogar die Hoffnung, daß einst mit den indischen Religionen vertraute Bibelforscher kommen werden, welche die Verwandtschaft mit dem Stristentum auch durch ganz specielle Züge werden belegen können."

31a). 1. Band, Leipzig 1910, Abschnitt "Die Sanskritliteratur".

<sup>32)</sup> avatara = "Herabstieg" einer Gottheit (Vischnus) vom Himmel, d. h. Erscheinung Gottes auf der Erde, z. B. ist Krischna ein "Avatar" des Sohnes Gottes Virads bzw. Vischnu.

"Den Manen Urthur Schopenhauers" widmete einst Professor Deussen seine bekannte Übersehung "Sechzig Upanishad's des Veda", mit der er dem Deutschen Volke eine beschränkte Auswahl aus den ältesten religionphisosophischen Texten der alten Inder bot; um die hohe Bedeutung dieser indischen Philosophie seinen Lesern vor Augen zu führen, setzte Deussen auf die dritte Seite seines Buches jene bekannten Zeilen Schopenhauers, die mit dem Bekenntnis schließen, daß die vedischen Upanischaden 33) der Trost seines Lebens gewesen wären und der seines Sterbens sein würden. Unter diesen von Deussen übernommenen Sätzen Schopenhauers besinden sich auch die solgenden:

"... Und aus seder Seite [der Upanishaden] treten uns tiefe, ursprüngliche, erhabene Gedanken entgegen, während ein hoher und heiliger Ernst über dem Ganzen schwebt. Alles athmet hier indische Luft und ursprüngliches, naturverwandtes Dasenn. Und o, wie wird hier der Geist rein gewaschen von allem ihm früh eingeimpften jüdischen Aberglauben und aller diesem frohnenden Philosophie! . . . . "

Parerga u. Paralipomena, Seite 427.

Einige Seiten vorher (Seite 399) nannte Schopenhauer Europa einen vom "foetor judaicus" durchzogenen Erdteil und äußerte sich im gleichen Sinne über einige Geschichtchen ("Historien") des alten Testamentes.

Im Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit eines Deutschen Gelehrten hatte Frau Dr. Ludendorff daher annehmen müssen, daß diese so vielgerühmte, den Manen Schopenhauers geweihte Übersetzung einiger Upanischaden die wissenschaftliche Bestätigung der von Schopenhauer ausgesprochenen Unsichten oder auch irgendwie eine Vertiefung der Schopenhauerschen Erkenntnisse enthalten würde. Sie schrieb deshalb in einer Fußnote ihres Werkes "Erlösung von Jesu Christo" 34):

Unf diese Zeilen stütt Herr Professor Hertel seine Angriffe gegen Frau Dr. Lubendorff! Er schreibt seitenlang darüber, n. a.:

"Die Stelle ist lediglich ein Zeugnis für die bodenlose Leichtfertigkeit und grenzenlose Unwissenheit der Verfasserin auf dem Gebiete alles Indischen (Seite 7) . . . . Sie hat Deussens übersetzung nach Stoffen für ihre Schmähschriften durchsucht und dabei gar nicht gemerkt, daß die Upanischaden philosophische Texte sind. Sie kann also weder die Vorrede noch die Einleitung Deussens gelesen und erst recht sich nicht aus einer Literatur-

<sup>33)</sup> Diese lagen Schopenhauer nur in lateinischer Abersetzung, die aus einer persischen Abersetzung übertragen war, vor.

<sup>34)</sup> Seite 31 der ersten Auflage.

<sup>36)</sup> Den Sathau der anschließenden Zeilen legt Hertel falsch aus, um sich lustig machen zu können. Zur Kennzeichnung dieser Methode sei hinzugefügt, daß, wäre die Hertelsche Auffassung richtig, Frau Dr. Ludendorff nicht nur die Gesetze Manus usw., sondern auch die 14 Bände Jacolliots in der Abersetzung der Upanischaden von Deussen gesucht haben müßte! Doch nun genug von dieser Wortklauberei Hertels!

geschichte oder aus einem Lexikon über die Upanischaden unterrichtet haben . . . . " usw. (Seite 8).

Den Herren Kirchenbeamten, die diese Ergüsse in unserem Volk verbreiten, sei hiermit gesagt, daß Deussen sich, indem er sein Werk den Manen Schopen-hauers weihte, zugleich aber in demselben Buche eine vom "foetor judaicus" durchseuchte Philosophie vertrat, einer wissenschaftlichen Irreführung schuldig gemacht hat, die von literarischem Betrug kaum noch zu trennen ist. Deussen wagt es in der "Vorrede", das neue Testament den Upanischaden als gleichwertig gegenüberzussellen; sie, "diese beiden höchsten Erzeugnisse des religiösen Bewußtseins der Menschheit" dienen, so meint er, "in schönster Weise einander zur Erläuserung und Ergänzung . . . Dieses und vieles andere können wir aus den Upanishad's lernen, — werden wir aus den Upanishad's lernen, wenn wir anders unser christliches Bewußtsein zum konsequenten, nach allen Seiten vollgenügenden Ausban bringen wollen".

Für Schopenhauer bedeuteten die Upanischaden ein Heilung, eine Erlösung von jüdischem Aberglauben und von jüdischer Philosophie. Deussen hingegen will beide miteinander verquicken und bezeichnet die Upanischaden als "erkennenden", die jüdische Bibel als "wollenden" Teil der in einem gemeinsamen Glauben zu einenden Menschheit; damit versucht er, das Werk eines unserer größten Deutschen Philosophen unter Mißbrauch dessen Namens zu schänden. Hertel aber, der anscheinend von der Weltanschauung Schopenhauers recht wenig Uhnung hat, merkt gar nicht, wie unbegründet seine Unwürfe gegen Frau Dr. Ludendorff sind. Der hat sich auch in ihm irgendwie etwas geregt? Inmitten seiner Schimpfereien, Seite 7, da nennt auch er plöslich den Namen "Schopenhauer", in dessen Werken man allerdings, wie Herr Hertel ganz richtig feststellt, "die Paradiesgeschichten, die Flutsage" oder "das mosaische Geses" nicht sindet, wohl aber eine gesunde Kritik der biblischen Märchen!

Das von Deussen so gerühmte "driftliche Bewußtsein" schätte Schopenhauer wie folgt ein:

"Buerst nun aus den mittleren Ständen vertrieben, flüchtet das Christenthum sich in die niedrigsten, wo es als Konvertikelwesen 36) auftritt, und in die höchsten, wo es die Sache der Politik ift, man aber bedenken sollte, daß auch hierauf Goethe's Wort Unwendung findet:

"So fühlt man Absicht und man ist verstimmt."

Aber diese Absicht derer, die wie Deussen die christliche Religion ihren eigenen Zielen oder wie andere ihren politischen Machtbestrebungen dienstbar zu machen suchen, äußert sich Schopenhauer wie folgt:

"In früheren Jahrhunderten war die Religion ein Wald, hinter welchem Heere halten und sich decken konnten. Aber nach so vielen Fällungen ist sie nur noch ein Buschwerk, hinter welchem gelegentlich Gauner sich verstecken. Man hat dieserhalb sich vor denen zu hüten, die sie in Alles hineinziehen möchten, und begegne ihnen mit dem oben (S. 385) angezogenen Sprichwort: detras de la cruz está el diablo."<sup>37</sup>).

Parerga u. Paralipomena, Seite 421.

<sup>36)</sup> Proselntenmacherei, aufdringlicher Bekehrungeifer.

<sup>37)</sup> Spanisches Sprichwort: "Hinter dem Rreuz steht der Teufel."

Im Verlage des "Evangelischen Bundes" versuchte der Herr Profesor der indologischen Wissenschaften, die Erkenntnisse eines unserer größten Deutschen Philosophen zu mißdeuten und das Geisteswerk der großen Deutschen Philosophin, Fran Dr. Ludendorff, dem Gespötte der Masse preiszugeben. Er beschimpft sie als Ignorantin und wirft ihre bodenlose Leichtsertigkeit vor, weil sie die große Volkstäuschung erkannte, die Deussen damit begangen hatte, daß er den Namen Schopenhauer als falsches Aushängeschild für seine christlicheindische Universalreligion benutzte. Dort Deussen—Hertel, hier Arthur Schopenhauer—Mathilde Ludendorff! Dort zwei "Fachgelehrte", hier zwei ausrecht stehende Deutsche als Träger der Entwicklung der Deutschen Philosophie!

#### Maja

Schopenhauer gehört also uns! Und Ihr im Gewande der Indologen auftretenden Herren, die Ihr den Geist Schopenhauerscher Philosophie verkennt, Ihr habt kein Recht, mit seinem Namen hausieren zu gehen! Müßt Ihr wirklich Schopenhauers Werk entstellen, weil Ihr das Christentum retten wollt? — — Schopenhauer war Antichrist!

Es führt eine gerade Linie des philosophischen Erkennens von den alten Indern über Schopenhauer bis hin zu Frau Dr. Mathilde Ludendorff; und in göttlichem Ahnen gaben die Inder bereits einst vor Jahrtausenden eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn alles Seins und dem Zusammenhang zwischen dem Weltall und Gott; in dieser ihrer Weltdeutung lautete das inhaltschwerste Wort: "Maja".

Denn Maja (mâyâ) ist der erhabenste philosophische Begriff der alten Inder; mit Hilfe der Maja offenbart sich nach ihrer Anschauung die das All durch- dringende Gottheit den Menschen. Maja ist die Materie, das Geschehen, die Gesemäßigkeit usw. — Maja ist auch die Zeit oder ein der Zeit nebengeordneter Begriff. — Maja ist die Hülle der Gottheit; der Mensch nimmt mit seinen Sinnen nur Maja, nicht Gott wahr.

Schopenhauer knüpfte in seinem Werk: "Die Welt als Wille und Vorskellung" an diesen philosophischen Begriff der Inder an, über den er schreibt:

"... Maja [ist] der Schleier des Truges, welcher die Augen der Sterblichen umhüllt und sie eine Welt sehen läßt, von der man weder sagen kann, daß sie sei, noch auch, daß sie nicht sei; denn sie gleicht dem Sonnenglanze auf dem Sand, welchen der Wanderer von fern für ein Wasser halt, oder auch dem hingeworfenen Strick, den er für eine Schlange ansieht."

Bei Schopenhauer wurde Maja: "Die Welt als Vorstellung"; denn Maja ist Erscheinung; die unzählig wechselnden Formen der Maja sind es, durch die die eine ewige Gottheit sich den Menschen offenbart.

".... Die schöpferische] Kraft [Gottes], welche gleichzeitig das Seiende und das Nichtseiende ist, heißt Masa; mit ihrer Hilfe schuf das Wesen, welches alle Dinge durchdringt [Gott], diese Welt." (Bhagavata-Purana III, 5, 25.)

Maja ist im wörtlichen Sinne des Wortes "Macht"; in den Veden war sie die Macht der Weisheit, des Wissens, in der Verfallszeit wurde sie die Macht der Illusion, "Magie", — — Zauber.

Tausenbfach haben die Inder Maja und die allmächtige Gottheit, die einst "in ihre Größe zurückkehren wird, welche erhaben ist über Zeit und Maja", besungen. Maja nannten sie auch die Mutter des Erleuchteten, d. h. Buddhas 38).

Den Juden indes blieb der Begriff "Maja" unverständlich; auch Hertel, der im Fener und im Ulkohol die indische Gottheit sucht, vermochte ihn nicht zu fassen; über den wirklichen Inhalt der heiligen Schriften der Inder wurden beide durch Maja sowie die Bilder ihrer Phantasie getäuscht und, was jenen heilig war, wurde unter ihren Händen profane Sinnlichkeit.

In zahlreichen Sagen und Geschichten der Puranas, u. a. auch im Bhagavata-Purana, das der Verherrlichung Krischnas gilt, wird Maja teils als göttliche Macht, teils als magische Kraft besungen; wie uns nun Hertel mitteilt, besindet sich im Bhagavata-Purana, das er die "Bibel" der Vischnuiten nennt, auch eine Erzählung, der zusolge Krischma einst von 16 000 Frauen umgeben war, die (durch seine allmächtige Maja getäuscht) alle zugleich ihn zu umarmen und der Liebe mit ihm zu pflegen glaubten.

Aus der Zahlenangabe von 16 000 allein dürfte jeder Mensch — Hertel allerdings ausgeschlossen — bereits erkennen, daß es sich hier um eine dichterische Berherrlichung göttlicher Kraft in bildhafter Sprache handelt, nicht aber um die Schilderung eines tatsächlichen Ereignisses. Ganz unmißverständlich heißt es weiterhin in den Schlußversen dieser Sage:

"... Ihre [der 16 000 Frauen] Reize hatten nicht erschüttern können die Seele Dessenigen, den die Menschen, getäuscht durch den falschen Schein, unter dem er sich verbirgt [d. h. durch seine Maja], für einen gewöhnlichen Sterblichen und gleich sich für einen Sklaven der Bande dieser Welt halten, von denen er befreit ist.

So groß ist in der Tat die Macht des erhabenen Wesens [Gottes bzw. Krischnas], daß er selbst am Busen der Natur nicht gefessellet wird von den Eigenschaften, mit denen diese ihn umgibt, genau wie der Geist auch in den verschiedenen Hullen der Seele ruht, ohne an diese gebunden zu sein.

Alle diese [16 000] getäuschten Frauen, die von der Größe eines solchen Gottes nichts wußten, glaubten, daß er Sklave ihrer Reize, ihnen heimlich huldige, genau so, wie auch hochmutige Gedanken meinen, daß die höchste Seele [d. h. Gott] sich in ihrer Abbängigkeit befände." (Bhagavata-Purana I, 11, 37—40.)

Die Begutachtung durch Hertel besteht nun nicht nur darin, die Dinge auf den Ropf zu stellen! Diese seine Kunst kennen wir ja schon! Nein, wie bereits Schlegel 39) sich beklagte und wie Jacolliot wiederholt darauf hinwies, daß die Jesuiten in ihrer unsittlichen Moral die Geisteswelt der Inder herabzuwürdigen suchten, so hat Hertel die obige Geschichte aufgestöbert, um uns beweisen zu wollen, daß die indische "bhakti", d. h. die selbstose Hingabe an Gott aus Liebe, nicht in christlichem Sinne, sondern — als "geschlechtliche Liebe" aufzusassschlichen seine

<sup>38)</sup> Die Jesuiten verstanden allerdings anstatt "Maja" "Maria"; so berichtet der Jesuit Bertrand in seinem in Fußnote 28 genannten Werke über den dem christlichen in so mannigfocher Weise ähnlichen "Marienkult" der Inder.

39) Siehe "Indische Bibliothek" von A. W. von Schlegel, erster Band, drittes Heft.

<sup>39)</sup> Siehe "Indische Bibliothek" von A. W. von Schlegel, erster Band, drittes Heft. Schlegel rechnet dort mit den Schwindeleien der Patres Paulinus und Anquetil du Perron ab und enthüllt die obizonen Hintergedanken des letzteren.

Dbwohl nun Hertel die Vischnuiten als die Hauptverehrer Krischnas wiederholt beschimpft <sup>40</sup>), führt er obige Sage nicht aus ihrer "Bibel", dem Bhagavata-Purana an, sondern aus dem Padma-Purana, da er dessen Darstellung besser glaubt für seine Zwecke brauchen zu können. Aber auch dort lautet nach Hertels eigener Abersetzung der Schluß wie folgt:

"Zwischen seinem eigenen Leib [d. h. Krischnas Leib] und fremden [d. h. denen der Gatten dieser Frauen] besteht kein Unterschied, Schönautlisige! Und die ganze Welt ist sein Leib; da gibt es keine Trennung . . . Für den alles durchdringenden Herren, der aller Abel ledig ist, . . . gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Weib, weil sie für ihn gleich sind." (Seite 87.)

Hertel aber schildert unter Hinweis auf diese Sage den indischen Gottessohn wie folgt:

"Krischna, der in seiner Jugend mit allen Hirtinnen buhlt und zu diesem Zweck seinen Körper vervielfältigt, um alle gleichzeitig genießen zu können . . ., der in seinem Harem 8 bzw. 9 Hauptfrauen und 16 000 Nebenfrauen hat, mit denen er unzählige Söhne zeugt . . . (Seite 68), der die Wollust auf einen Gipfel treibt, wie ihn eben nur die perverse indische Phantasie auszuklügeln vermag." (Seite 85.)

Maja! — — Zwischen seinem eigenen Leib und fremden besteht kein Unterschied! So die Inder. Hier aber geht es ja offensichtlich nur darum, die indische Literatur herabzuziehen, um dann Fran Dr. Ludendorff der Unwahrhaftigkeit bezichtigen zu können. — — Genug, Herr Prosessor! 41)

Frau Dr. Ludendorff — Urthur Schopenhauer! Mit diesen beiden Philosophen mussen ja alle Indologen, die die indische Philosophie und ihre heiligsten Vorftellungen mit jüdischem Geiste durchtränken oder mit ihren Phantasien versinnlichen wollen, in Widerspruch geraten!

Entseten aber faßt uns, daß dieser Professor es wagt, Krischna, "den Seligen", "den obersten Herrn der Welten" (X, I, 23, 13) 42) "den Herren der Herren des Yoga" (also den Herren der Lehre von der Zucht und Enthaltsamkeit, den Meister der Alfkese, der indischen Lehre über die "Vereinigung mit Gott") (X, I, 23, 43 und X, I, 22, 8), "den Vater, Lehrer und höchsten Meister der Welten" (X, I, 27, 6), "die höchste Seele" (X, I, 27, 19) als einen "Wollüstling" darzustellen! Um dieses Verkennen Krischnas richtig zu würdigen, müßte man sich schon des Hertelschen

<sup>40)</sup> Mit dem, was Hertel über die Migbräuche ihrer Priesterkaste sagt, bestätigt er die Schilderungen Jacolliots; nur vergist Hertel, in diesem Zusammenhang auch die zahllosen gleichartigen Migbräuche, insbesondere in der katholischen Kirche, zu erwähnen.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Nur der Bollständigkeit halber sei erwähnt, daß Hertel Seite 74/75 noch eine zweite Szene aus dem Bhagavata-Purana in ähnlicher Weise ausbeutet. Er hat dort alle Stellen, die seine Phantasie erregt haben, durch Sperrdruck hervorgehoben. Der tatsächliche Grund für das Berhalten Krischnas ist X, I, 22, 8 einwandfrei angegeben. Ebenso unmisverständlich heißt es dort zum Schluß: "Ich weiß, Ihr Frauen, daß es Euer Wunsch ist, mich zu ehren, und diesen Wunsch billige ich. Es ist gerecht, daß er in Erfüllung geht. Wer auf mich vertraut, für den hat die Liebe nicht die Genüsse der Liebe zum Gegenstande. Läßt sich ein gekochtes oder geröstetes Korn jemals als Saat verwenden?" (X, I, 22, 25—26.)

<sup>42)</sup> Diese und die folgenden Quellenangaben beziehen sich sämtlich auf das Bhagavatas Purana; sie sind willkürlich aus den Seiten, die den von Hertel beanstandeten Sagen unmittelbar folgen oder vorangehen, bzw. aus diesen selbst herausgegriffen, und ließen sich ohne Schwierigkeit um einige Dutende vermehren.

Sprachschatzes in seinem wissenschaftlichen Gntachten bedienen, wovon wir vorziehen keinen Gebrauch zu machen.

Nach Hertel gibt es überhaupt gar keine Beziehungen zwischen Krischna und Christus; er nennt jeden, der in Krischna das Vordild Christi zu erdlicken wagt, einen Wahmwizigen oder einen schamlosen Betrüger! (Seite 86). Er weiß nichts von Wundern Krischnas (Seite 84). Er behauptet, daß Urdjuna niemals als "Iünger" Krischnas bezeichnet werden könne (Seite 93), obwohl ihn nicht nur Fran Dr. Ludendorff und Jacolliot, sondern selbst Garbe so nennen, ja obwohl ihn sogar die Bhagavadgita verschiedentlich als einen "Schüler" Krischnas bezeichnet, den dieser aufsordert, sein ihm im Glauben "Ergebener" zu werden. Was versteht denn Hertel wohl unter einem "Jünger?"

Und was versteht er unter "Wundern"? Schon als siebenjähriger Anabe hielt Arischna sieben Tage lang einen Berg wie einen Pilz in der Luft, damit unter ihm die Hirten auf dem Felde von dem von Indra entfesselten Unwetter Schutz fanden (Bhagavata-Purana X, I, 15). Klingt es nicht schließlich wie eine Verbeißung Christi, wenn es an anderer Stelle des Bhagavata-Purana heißt:

"Als man uns sagte: "Der, aus dessem Wesen der Ort und die Zeit des Opfers gebildet sind, sowie die verschiedenen Gaben des Opfers, das Gebet, dessen Unwendung, der Priester, die Frauen, die Gottheit, der das Opfer dargebracht wird, die heiligen Gebräuche und deren Bedeutung,

Ja, der heilige Bischnu persönlich, der Herr der Herren des Yoga [Krischna], ist bei den Padus geboren', — da haben wir in unserer Blindheit nichts von diesen Worten verstanden." —

In der Morallehre Krischnas nahm Frau Dr. Ludendorff insbesondere unter Benugung der Bhagavadgita aussührlich Stellung in ihrem Werk "Erlösung von Jesu Christo". Und Hertel, der "den sogenannten indologischen Teil" dieses Werkes "begutachtet", weiß zu diesen recht eingehenden Darlegungen nichts weiter zu sagen, als daß Frau Dr. Ludendorff eine schlechte Übersetung benutt habe, schlecht auscheinend deshalb, weil der Übersetzer aus einem Wortschatz geschöpft hat, den die Eristen mit Unrecht glauben für sich allein beauspruchen zu können.

Fran Dr. Ludendorff zeigte in ihrem Werk "Erlösung von Jesu Christo" weiterhin, daß die aus der indischen Verfallzeit übernommenen Lehren des Christentums zur Sippenzerstörung und Volksvernichtung führen müssen. Verkündet doch Christus, daß die an ihn Glaubenden, nicht aber seine leiblichen Verwandten, als seine Mutter und als seine Brüder zu bezeichnen seien! Ja, verheißt doch Christus Streit um seinetwillen innerhalb der Familien, Kriege und Revolutionen!

Und Hertel? Er schreibt:

"Daß aber selbst damit [mit der Liebe zum Nächsten als Folge der selbstlosen Hingabe an Gott, die Boraussesung zur Erlösung] nicht die Nächstenliebe im christlichen Sinne gefordert wird, das beweist ja über allen Zweisel hinaus die Tatsache, daß Krsna [sprich Krischna] mit seinem Bortrage bezweckt, den Arjuna zur Bernichtung sogar seiner Allernächsten, seiner eigenen Berwandten, im Kampfe zu veranlassen. Der Blindeste muß sehen [seit wann sehen die Blinden?], daß dies im unvereinbaren Widerspruch zu den Lehren der Evangelien steht. (Seite 95.)

Rennt denn Hertel felbst die Evangelien nicht? Wie heißt es doch dort:

"Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage: Nein, sondern Zwietracht." (Lukas 12, 51; siehe weiter bis Vers 52 und 53 sowie Matthäus 10, 34 ff. usw.)

Ist das Nächstenliebe, die nur den Gleichglänbigen, nicht aber die nächsten Ber-

wandten als den "Nächsten" betrachtet? Ift dies Nächstenliebe:

"Doch sene meine Feinde, die nicht wollten, daß ich über sie herrschen sollte, bringet ber

und erwürget sie vor mir."? (Lukas 19, 27.)

Wir sehen also, daß Hertel den Sinn unseres Abwehrkampses gegen das Christentum, das uns "ans aller Art von Volk, Stamm, Sprache und Nation" heranserlöst (Offbg. Johannes 5, 10) und das die Menschheit in eine große Schafberde mit einem einzigen "Hirten" an der Spise verwandeln will (Johannes 10, 16), noch gar nicht zu fassen vermag. Er glaubte allen Ernstes, durch ein "wissenschaftliches Gutachten" unserem gewaltigsten aller Befreiungkämpse Abbruch tun zu können.

Trot all seiner Bemühungen, die Abhängigkeit des Christentums vom Krischnais-

mns abzustreiten, muß aber felbst Bertel gestehen:

"In diese allarische Reformbewegung gehört nun auch die Begründung der Religion der Bhâgavata, die sich später zum Krischnaismus entwickelte. Diese Religionsgesellschaft wird nicht in den Upanischaden, wohl aber in Inschriften des 2. vorchristlichen Jahr-hunderts erwähnt. Bereits im 4. Jahrhundert v. Ehr. ist die Krsna-Berehrung dem Megasthenes . . . bekannt . . . Das System der Bhâgavata ist monotheistisch, verwirft den Opferdienst, fordert Liebe (bhakti-) zu Gott, Gleichgültigkeit gegen Freude und Schmerz und selbstlose Pflichterfüllung. Dadurch wird die Erlösung von der Seelenwanderung . . . erreicht.

Der älteste Text, welcher die Krischna-Lehre enthält, ist die Bhagavadgitâ... (S. 93). Hier kann Hertel auf einmal richtig "Arischna" anstatt "Krsna" schreiben, indem er den cerebralen Zischlant des Sanskrit in einer jedem Deutschen verständlichen Weise durch ein "sch" wiedergibt! Hier bestätigt aber vor allen Dingen die "amtliche Wissenschaft", daß der Krischnaismus Jahrhunderte älter ist als das Christentum! Ja, es steht ziemlich sicher sest, daß die Heldentaten des jungen Krischna schon lange vor Christus zu einem Schauspiel verarbeitet waren (vgl. E. Burnouf u. a.), das naturgemäß seinen Weg auch über Indien hinaus nach Palästina gefunden haben wird!

## hertel auf Irrwegen

Dbwohl sich Hertel hinter einem Ballast von Wissenschaft versteckt, denkt er gar nicht daran, in sachlicher Form den Anskührungen Fran Dr. Ludendorffs entgegenzutreten, sondern er verfolgt nur das eine Ziel, Fran Dr. Ludendorff dem Gespött preiszugeben, indem er sie immer wieder als "Ignorantin" und als Propagandistin eines alten, von der Wissenschaft längst entlarvten Schwindlers hinzustellen versucht.

In Verfolgung dieser Absicht begnügt sich Hertel nicht damit, alles das, was Jacolliot geschrieben hat, als Lüge, Schwindel, freie Erfindung, Fälschung oder wie sonst die Nachausdrücke dieses Sprachwissenschaftlers lauten mögen, abzu-

stempeln; er nimmt vielmehr seine Ausflucht selbst zu Verdächtigungen, sowohl Frau Dr. Ludendorff wie auch Jacolliot gegenüber.

In einem "Nachwort" seines "Gutachtens" veröffentlicht Hertel, um Frau Dr. Ludendorff der Unwahrhaftigkeit bezichtigen zu können, einen Brief des Studienrates i. R., Prof. Hochhuth, Wiesbaden, der den Beweis dafür erbringen soll, daß Frau Dr. Ludendorff sich fälschlich auf ihren Vater als Sanskritkenner berufen habe, daß also nicht ihrem Vater, sondern ihr selbst die Verantwortung dafür zufalle, daß sie einen Betrüger als Zeugen für Fragen, die das Fachgebiet der Indologie betreffen, genannt habe; Prof. Dr. Spieß, der Vater Frau Dr. Ludendorffs, könne, wie dieser Brief beweisen soll, niemals die Quellenzitate Jacolliots "geprüft" und sie ihr "als sehr wichtig und gut" bezeichnet haben (Seite 9), da er dem genannten Brief zufolge des Sanskrit unkundig gewesen sei. Hertel hebt in diesem Brief Prof. Hochhuths u. a. folgende Säte durch Sperrdruck hervor:

"Bon indologischen Studien oder Kenntnissen habe ich [Hochhut] bei ihm [Prof. Spieß] nie die geringste Spur bemerkt . . . . [S. 113.] Indologe war er nicht, auch nicht im bescheidensten Sinne . . . [S. 114]."

Prof. Hochhuth betont weiter, daß er Fachgenosse des Herrn Prof. Spieß am Gymnasium zu Wiesbaden gewesen sei und sich mit ihm oft über Fragen "der gleichen Fachgebiete" unterhalten habe; das Bild, welches er von dessen Persönlichteit entwirft, erweckt den Anschein, als habe ein angenehmes kollegiales Verhältnis zwischen beiden bestanden. Wahr aber ist: Herr Prof. Spießhat Herrn Prof. Hoch huth vollund ganzabgelehnt.

Es ist also verständlich, daß Prof. Spieß keine Veranlassung hatte, mit diesem "Kollegen" über seine Sanskritkenntnisse zu sprechen; diese Besprechung wäre ja wohl auch für Herrn Prof. Hochhuth keine Unterhaltung über "Fragen der gleichen Fachgebiete", sondern wohl eher ein solche über . . . böhmische Dörfer gewesen.

Selbst die in seinem Brief vorgetragenen Einzelheiten über die Doktorpromotion "permagna cum laude" und die Erlangung der Magisterwürde des Herrn Prof. Spieß erfuhr Hochhuth erst aus dessen von Prof. Th. Schneider geschriebenem Lebenslauf <sup>43</sup>).

So weiß denn Hochhuth auch heute noch nicht, daß der Vater Frau Dr. Ludendorffs nicht nur Sanskrit studiert, sondern daß er selbst im Jahre 1870/71 als Lehrer für die Primaner in Weilburg einen Kursus für Sanskrit eingerichtet hatte. (Aus den Lebenserinnerungen seines Bruders Morig Spieß)!

Damit sind also die Verdächtigungen, Prof. Spieß sei des Sanskrit unkundig gewesen, als halklos erwiesen; er war berechtigt, über Jacolliot zu urteilen, und daß dieses Urteil 44) ebenfalls zu Recht bestand, wird aus den weiteren Uusssührungen noch deutlicher hervorgehen. Es genügt aber nicht, Frau Dr. Ludendorff zu verdächtigen; es müssen auch die Kenntnisse ühres Vaters, der ein hervorragender

<sup>48)</sup> Derfelbe ist auszugsweise nunmehr auch in den Lebenserinnerungen Frau Dr. Ludendorffs: "Statt Heiligenschein oder Herenzeichen mein Leben" I. Teil, "Kindheit und Jugend", S. 199 ff. erschienen.

<sup>44)</sup> Bgl. auch S. 190 Fußnote 43 des genannten Werkes.

Drientalist war und große Teile des Koran übersetht hat, in Zweifel gezogen werden!

Herr Hochhuth, der anscheinend die ritterliche Kampfesweise Hertels noch überbieten will, behauptet weiterhin, der Vater Frau Dr. Ludendorffs würde sich mit Entrüstung von seiner Tochter abwenden, wenn er noch lebte; ihre hochbetagte Mutter habe er nicht aufsuchen wollen. Was soll das alles? Will er den Anschein erwecken, daß Christi Worte:

"Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen wider seinen Bater und die Sochter wider ihre Mutter . . . . " (Matth. 10, 38)

in Erfüllung gegangen feien?

Unstatt eine Untwort auf diese Außerungen christlicher Nächstenliebe zu geben, sei mir gestattet, einen kleinen Abschnitt aus den Lebenserinnerungen Frau Dr. Ludendorffs anzuführen:

"Meine Mutter war seit je mehr Heidin, als sie dies selbst erkannte. Als mein Mann ihr bei seiner Festansprache am 2. Mai 1932 an ihrem 80. Geburttage in klaren Liusen ihr Leben als einen Kampf gegen die Verfremdung und ein Hinschreiten zur Deutschen Gotterkenntnis schilderte, da sagte sie: "Ja, so ist es auch gewesen, aber nie habe ich das so klar erkannt, wie Du es mir jest gezeigt hast. Bis zum 80. Jahre bin ich diesen Weg hinaufgeschritten, und sollte ich noch bis zum 90. Jahre leben, dann werden auch die kommenden zehn Jahre noch ein weiteres Auswärtsschreiten sein." (Seite 197.)

Der Brief des Herrn Prof. Hochhuth ist vom 23. Mai 1932. Er tat gut daran, zu Hause zu bleiben! Aber auch noch aus einem anderen Grunde war das weise, weil er nämlich der damals noch lebenden Frau Prof. Spieß doch eine nahe Freundschaft mit dem Verstorbenen nicht hätte weismachen können und sie von den SanskriteStudien ihres Mannes und dem SanskriteUnterricht, den er gab, genaue Renntnis hatte. Aber was macht das alles, der Leser muß aus seinen Worten annehmen, daß er früher gern gesehener Gast im Hause von Frau Prof. Spieß war und genau Bescheid weiß! Eine vornehme Art, Frau Dr. Ludendorff in den Verdacht der Unwahrhaftigkeit zu bringen!

Den gleichen Kampf wie gegen Frau Dr. Lubendorff führt Hertel gegen Jacolliot, von dem er behauptet, daß er "wohlweislich" den Namen des Brahmanen verschwieg, mit dem er zusammen Sanskrit studierte. (S. 25 des "Gutachtens"; ähnlich noch einmal S. 64). Auch das ist eine Unwahrheit. Jacolliot schreibt in "Voyages aux ruines de Golconde" (Paris 1875):

"Je devais prendre dans ce village un bien précieux compagnon de route, le brahme Tamasatchary, savant pundit, mon interprète au tribunal de Pondichéry, avec lequel j'étudiais le sanscrit et les antiquités de l'Inde depuis plusieurs années. On comprend de quel secours devait m'être, en face des ruines et des inscriptions sans nombre que nous allions rencontrer, cet homme éminent pour lequel le passé de cette vieille terre n'avait pas de secrets." (S. 104) 45).

Unmöglich kann Hertel diesen Absat übersehen haben; denn er bezieht sich verschiedentlich auf dieses Buch Jacolliots, und zwar auf die Geiten 204 ff., 147,

<sup>45) &</sup>quot;Ich sollte in diesem Dorfe einen besonders kostbaren Reisegefährten aufnehmen, den Brahmanen Tamasatcharn, einen gelehrten Pandit, meinen Dolmetscher am Gerichtshof zu Pondichern, mit dem ich das Sanskrit und die Ultertümer Indiens seit mehreren Jahren studierte. Man versteht, von welchem Nugen uns angesichts der zahllosen Ruinen und Inschriften, denen wir entgegenzugehen im Begriff waren, dieser hervorragende Mensch sein mußte, für den die Vergangenheit dieser alten Erde keine Geheimnisse hatte."

216, 47 ff., 40 und 13 ff.; er widmet deuselben die Seiten 28 (unten), 29, 30, 31, 32, 41, 42, 102, 103 und 104 seines "Gutachtens". Also — — wirklich unglaublich!

Ursprünglich erklärte Hertel es für eine unverantwortliche Zeitvergendung, sich mit anderen Werken als "La bible dans l'Inde" zu befassen. Warum? Noch einmal: Wirklich unglaublich!

## Was hertel vergaß

Zur Stügung seines streng wisseuschaftlichen Gutachtens verwies Hertel, wie wir gezeigt haben, auf seinen Lehrer Ernst Windisch; in ehrsurchtvoller Schen bliekte er dann empor zu dem großen Meister, dem "fast abgöttisch verehrten" Prof. Max Müller, gleichsam als müsse von dort noch Hilfe kommen; doch von Max Müller stand nichts in den abgestaubten, in den öffentlichen Bibliotheken zum großen Teil gar nicht mehr vorhandenen Werken 46), die ihm auscheinend aus Klöstern zugetragen waren; kein Rotstift, kein Merkzeichen wies auf seinen Namen hin, selbst in den "schlechterdings unwidersprechlichen Rezensionen" war er nicht erwähnt . . . . Die Hintermänner und Gewährsleute Hertels hatten schlechte Vorarbeit geleistet.

Uns eigener Unkenntnis wirft Hertel Jacolliot einige Dugend Male Unwissenheit und Betrügerei vor; der Beispiele sind genug hierfür angeführt; selhst eine seiner höchsten Weisheiten, die Lehre von Vischnus Uvataras (Seite 68) hätte er fast wörtlich in Jacolliots Werk "La mythologie de Manou" 47) sinden können; aus eigener Unkenntnis ferner bezichtigt er Frau Dr. Ludendorff "bodenloser Leichtfertigkeit", weil sie die Aritiken eines verärgerten Tamilprosessors unbeachtet ließ. Hertel selhst aber kennt nicht einmal die einzige eine Entgegnung überhaupt derz dienende "wissenschaftliche Erledigung" Jacolliots, die von seinen Gewährsmännern getreulich abgeschrieben, vielleicht mit einigen Schimpf- und Schmähworten bereichert, ihren Weg doch endlich wieder zu Hertel fand; Hertel kennt troß vierzigsähriger Beschäftigung mit der Indologie die Werke des Ubgottes, welche die Bibliothek sebes schristlichen Indologen zieren, noch immer nicht! Er vergist daher, den einzigen "Kronzengen" anzussihren, aus dessen Weisheit seine Gewährslente — und damit unwissend er selbst — geschöpft haben.

"Einleitung in die vergleichende Religionwissenschaft" heißt dieses Buch Max Müllers, das er zuerst in englischer Sprache schrieb, dann aber selbst ins Deutsche

<sup>46)</sup> Auch das Werk von Emilie Burnouf und L. Leupol "Methode pour étudier la langue sanscrite" (Seite 29 und 30 von Hertel benußt) konnte aus diesem Grunde nicht zum Vergleich herangezogen werden. Da es sich nach Hertels eigenen Angaben um Verse Manus handelt, besagt die Abereinstimmung an sich recht wenig; denn warum sollten nicht Verse aus dem Gesetbuch Manus als Tempelinschrift verwandt worden sein?

<sup>47)</sup> Zweiter Teil, Kapitel 27—38. 18 Seiten des hervorragendsten Werkes Jacolliots, von denen Hertel nichts schreibt!

übersetzte. Seite 30, sowohl wie Seite 289—297 der Deutschen Ausgabe enthalten die Auseinandersetzungen mit Jacolliot.

Wir erledigen also den größten Teil der weiteren "Entlarvungen", indem wir uns mit den Ausführungen Max Müllers beschäftigen.

Durch sein verfehltes, die gesamte indologische "amtliche Wissenschaft" jahrzehntelang hypnotisierendes Urteil über das Ulter der Veden — mancher hat sich übrigens noch nicht davon erholt — sowie durch die Herausgabe der Sammlung "Die heiligen Bücher des Ostens" in englischer Sprache, lernten wir Max Müller bereits kennen; wir sahen ferner, daß diese Sammlung für ernste wissenschaftliche Forschungen nicht verwendbar ist, und daß sie ihren Namen zu Unrecht führt, da Max Müller sich bengte und die Übersetzung der Bibel nicht in dieselbe aufnahm.

Wir haben uns zunächst mit dem Sprachwissenschaftler, erst dann mit dem Religionforscher Max Müller zu befassen. Natürlich hütet sich Hertel, obwohl er sich oft in nichtige Einzelheiten verliert, die Ergebnisse der vergleichenden Sprachwissenschaft eindeutig auszusprechen. Dies muß — unter Hinweis auf Max Müller, obwohl nicht er den Grund zu dieser Wissenschaft gelegt hat — zunächst geschehen.

Die indogermanischen Sprachen, d. h. die germanischen (gotisch, deutsch, englisch usw.) und romanischen Sprachen (lateinisch, französisch, spanisch, portugiesisch, provenzalisch usw.) sowie ferner das Griechische und Sanskrit gehören einer gemeinssamen großen Sprachenfamilie an. Alle indogermanischen Sprachen lassen sich auf eine gemeinsäme Arsprache, das "Indos Germanische" (oder besser gesagt "das Arische") zurücksühren. Die Volksstämme, welche einst diese gemeinsame arische Sprache gesprochen haben, die Arier, müssen in enger Verbindung miteinander gestanden, sie müssen eine hohe Kultur besessen; sie müssen weiterhin bereits Händen, sie müssen eine hohe Kultur beselsen haben; sie müssen weiterhin bereits Häuser und Städte sowie Könige gekannt haben, ehe es ein Sanskrit oder Griechisch gab (S. 151—153 des genannten Werkes von Max Müller, wo sich weitere Hinweise auf ausführlichere Darlegungen besinden, die die hohe Kultur der alten Urier durch sprachwissenschaftliche Forschungen beweisen).

"Ich darf mich", so schreibt Müsser, "nicht verführen lassen, das Bild dieser uralten Arischen Zivilisation nochmals hier zu entwerfen, sondern ich muß mich begnügen, die eine große Thatsache in den Vordergrund zu stellen, . . . nämlich daß in der alten Mythologie von Indien, Griechenland, Italien und Deutschland die höchste Gottheit denselben Namen empfangen hatte . . . . Diese Namen sind nicht blos Namen, sie sind Zaubersprüche, welche die ältesten Väter des Arischen Geschlechts uns so nahe bringen, als sähen wir sie von Angesicht zu Angesicht, wie sie Tausende von Jahren vor Homer und vor den Dichtern des Veda ein unsichtbares Wesen mit ein und demselben Namen anriefen, einem Namen so geistig und erhaben, wie ihr damaliges Wörterbuch ihn nur liefern konnte, dem Namen für Himmel und Licht." (S. 153/154.)

Jacolliot war der Unsicht, daß die gemeinsame Ursprache der sogenannten indogermanischen Sprachen das Sanskrit sei; das war ein Jrrium; bedenkt man aber, daß das Bekanntwerden mit dem Sanskrit der vergleichenden Sprachwissenschaft erst eine sichere Grundlage geboten hat, bedenkt man ferner, daß das Sanskrit die älteste der indogermanischen Sprachen ist, dann wird man diesen Jrrium ver-

stehen, den nur Gelahrtheit als Lüge und Schwindel auslegen kann; es soll auch zugegeben werden, daß vereinzelte der von Jacolliot aufgestellten Etymologien und Vergleiche falsch sind; der richtige Sinn dieser Vergleiche ist aber doch der, die innere Verwandtschaft der indogermanischen Sprachen zu zeigen! Über die Bedeutung des Griechischen für die vergleichende Sprachwissenschaft braucht Herrn Hertel wohl nichts weiter gesagt zu werden; bezeichnet doch selbst Müller das Griechische und Sanskrit als "Dialekte" derselben Ursprache, verweist doch auch Müller auf die Notwendigkeit, griechische Worte durch Inhilsenahme des Sanskrit zu erklären!

Hertel verschweigt auch die Ergebnisse der semitischen Sprachforschung. Ich er gänze daher, daß nach Müller (S. 160) der hebräische Gottesname ("Cloah") "Furcht" bedeutet, daß also in den Gottesnamen bereits die gewaltigen Unterschiede arischen und jüdischen Wesens, arischer und semitischer Gottschau zum Ausdruckkommen; ich ergänze ferner, daß sich aus dem Hebräischen die europäische Gaunersprache entwickelt hat und ziehe daraus den selbstverständlichen, nur leider meist nicht beachteten Schluß, daß die Hebräer das Gaunervolk sind 48).

# Mythologische Untersuchungen

Wir kommen nunmehr zu dem Religion for scher Max Müller. Seine Unsicht über die Bedeutung vergleichender Religionstudien faßte Max Müller in folgenden Worten zusammen:

"Ich will gar kein Geheimnis daraus machen, daß mir persönlich das wahre Christentum, worunter ich die Religion Christi verstehe, eine desto höhere Stellung einzunehmen scheint, je mehr wir den Schatz von Wahrheit, der in den verachteten Religionen der Heiden verborgen liegt, kennen und würdigen lernen . . . . Das Christentum genoß wahrlich keine Privilegien und verlangte keine Gunst, als es mutvoll die ältesten und mächtigsten Religionen der damaligen Welt in die Schranken forderte . . . . Wenn unsere Religion noch das ist, was sie einst war, so sollten ihre Vorkämpfer vor keiner Probe zurückschrecken, sondern ein vergleichendes Studium der Keligionen eher begünstigen, als ablehnen . . . Das Christentum allein, als Religion keiner Caste, keines auserwählten Volkes, sondern als Religion der Menschheit, hat uns gelehrt, in der Geschichte der Menschheit unsere eigene Geschichte zu erkennen . . . In keiner Religion war ein so guter Boden für vergleichende Theologie vorhanden, als in der unsrigen . . . Wenn wir es einmal so weit gebracht haben, um in der jüdischen Religion eine Vorbereitung für die weltumfassende Religion Christi zu erkennen, so wird es uns leichter werden, in den Irrgängen anderer Religionen einen versteckten Plan zu entdecken: lange Wanderjahre in der Wüste, die aber stets ein Ziel hatten, - das gelobte Land." (S. 34-36).

<sup>48)</sup> Mein Lehrer des Hebräischen meinte allerdings, vielleicht mit Rücksicht auf die übrisgen Hörer, meist angehende Theologen, daß die Gaunerausdrücke nur deshalb aus dem Hebräischen entnommen seien, damit sie niemand verstände. Es ist allerdings etwas naiv, zu glauben, die Gauner hatten sich erst zusammengesetzt, um eine fremde Sprache zu studierenl

Wir verstehen nunmehr ganz genau, warum Max Müller von den Christen "fast abgöttisch" verehrt wird; wir wissen aber auch, warum sie seinen Vater, den ehrlichen Kämpfer und großen Deutschen Volksdichter Wilhelm Müller, dem jede Frömmelei verhaßt war, beiseite schieben . . .

Um mit dem Christentum nicht in Widerspruch zu geraten, hatte Max Müller sich ein eigenes System vergleichender Mythologie und vergleichender Religion-wissenschaft ausgedacht. Es bestand in der sklavischen Übertragung der Methoden der vergleichenden Sprachwissenschaft. Und obwohl es ihm niemals gelungen ist, den arischen Mythos richtig darzustellen oder einen semitischen Mythos überhaupt nachzuweisen, glaubte er bereits eine gemeinsame Wurzel beider Mythen weissagen zu können, indem er als Bestätigung für diese Vermutung Worte aus dem neuen Testament ansührte!!

Max Müller, der in der Mythenbildung eine "mythologische Crise als eine Kinderkrankheit der Sprache" (Seite 40) erblickte, faßte ferner das Wort Mythos in einem vollkommen falschen Sinn auf; unter einem Mythos sind weder das Märchen vom Mann im Monde, noch "kindische Fabeln", von "kindlicher Einfalt erfunden", zu verstehen, sondern vielmehr ist jeder Mythos eine tiefere Sinndeutung der Erscheinungen, ausgedrückt in symbolischer Sprache bzw. in übertragener Bebeutung; so deutete der Urmythos der Urier den Sinn des Jahreswechsels.

Müller übersah schließlich die Ergebnisse der kritischen Bibelforschung; er übersah, daß das Geistesgut der Bibel vorwiegend aus fremden Kulturen zusammengetragen, also weder semitisch noch hebräisch ist; er übersah infolgedessen ebenfalls, daß die Mythen anderer Völker in sagen- und märchenhafter Einkleidung, ohne den Sinn des fremden geistigen Eigentums zu verstehen, übernommen worden waren. Es ist ein Widersinn, in den Sagen der Bibel, einen "semitischen Mythos" nachweisen zu wollen, wenn nicht das fremde Geistesgut vorher ausgeschieden ist. Der Mangel an sprachbildender Kraft der Hebräer läßt schließlich den Schluß als berechtigt erscheinen, daß sie zur Bildung eines eigenen Mythos außerstande waren; selbst der Zeitsinn der Hebräer ist derart schlecht ausgebildet, daß das hebräische Verdum für den Ausdruck der Zeiten überhaupt keine Formen kennt! Es unterschwiede nur zwischen vollendeten (perfect) 49) und unvollendeten (imperfect) Handlungen. Mit großem Eiser haben die Juden schließlich in ihrem alten Zestament alle Spuren eines einstigen (fremden) Mythos verwischt, indem sie n. a. die ehemaligen Göttergestalten zu Menschen, ihren steinalten Erzvätern, degradierten!

Als Jacolliot nun durch sein Buch "Die Bibel in Indien" den Glauben an einen eigenen semitischen Mythos in seinen Grundsesten erschütterte, da geriet selbst der die Formen des äußeren Anstandes sonst so peinlich bewahrende Herr Max Müller außer Fassung. Er "erledigte" Jacolliot und bezeichnet die von ihm be-

<sup>48)</sup> Diese semitische Urt der Bezeichnung der Zeiten verwirrt jedes Sprachgefühl. Man denke nur an die Bezeichnung "plusquamperfect" ("mehr als vollendet"!). Die relativen Zeitbegriffe der arischen Sprachen werden durch derart irreführende Benennungen vollkommen verstümmelt.

richtete Sage von "Abima und Heva" als "einfache Erfindung"; vorsichtigerweise fügte indes M. Müller die Worte hinzu "soweit ich beurteilen kann". Hertel, weniger vorsichtig, behauptet, Jacolliot habe eine mohammedanische Sage umgefälscht.

Daß es sich bei der von Jacolliot berichteten Sage weder um die "schlane Erfindung" eines Brahmanen noch um eine von Jacolliot begangene Fälschung handelt, möge der folgende Auszug ans einer Reiseschilderung, die mehr als sechs Jahrzehnte vor Erscheinen des Buches "Die Bibel in Indien" verfaßt wurde 50) zeigen:

"Die großen Tefte zu Ehren des Budduhs [Buddhas], werden jedoch nicht in den Tempeln, worin er gewöhnlich verehrt wird, gefeiert, sondern auf einem hoben Berge und unter einem geweihten Baum. Diefer Berg heißt hammaleel oder Udamsberg; er ift einer der höchsten auf der Insel und liegt ungefähr 50 Englische Meilen nordoftwarts von Kolumbo. Bon dem Gipfel des Berges foll, nach einer Tradition, Udam den letten Blick auf das Paradies geworfen haben, ehe er es auf immer verließ. Den Fleck, wo in jenem Augenblicke sein Fuß stand, will man noch jett in einem daselbst befindlichen Gindrucke finden, der zwar einem männlichen Fußstapfen ähnlich, aber mehr als noch einmal so groß ift. Nach diesem letten Abschiedeblicke soll der Bater des Menschengeschlechtes auf das feste Land von Indien, das damals noch mit der Insel gusammengehangen bat. hinübergegangen sein; allein faum hatte er die Adamsbrucke [die Inselkette zwischen Indien und Cenlon heißt noch heute Adamsbrude zurudgelegt gehabt, fo fei das Meer hinter ihm übergetreten und habe ihm jede Hoffnung zur Rückehr auf ewig abgeschnitten. Der Ursprung dieser Tradition mag fein, welcher er wolle, so scheint fie fich doch auf ihre frühesten Religionsbegriffe zu gründen, und sie würde sich wahrscheinlich nicht so tief in ihnen eingeprägt haben, wenn sie nicht ursprünglich eine ihrer Religionslehren gewesen ware. Ich habe mich häufig über diese Tradition von Udam bei den Gingeborenen aus verschiedenen Raften erkundigt, und alle haben mir bestimmt versichert, daß die Sache vollkommen gegrundet fei; als Beweis dafür führten sie mir alte Sagen und Prophezeiungen an, die schon seit Jahrhunderten bei ihnen im Umlauf waren. Hierbei ift es wenigstens auffallend, wie genau diese Tradition mit unseren Geschichtsbüchern übereinstimmt, und es ist ein neuer Beweis, daß die Meinung von dem Ursprunge des Menschengeschlechts, so wie sie in der Bibel enthalten ist, bei fast allen Völkern des Erdbodens gefunden wird [S. 228/229] . . . . Kür diesen Berg als den ursprünglichen Wohnort Udams, haben nicht nur die Eingeborenen, sondern auch eine Menge von Menschen in mancherlei Raften und Religionen durch ganz Indien die höchste Berehrung, und viele von ihnen besigen auf demselben besondere, für ihre Religionsübungen bestimmte Plate, zu denen sie in gewissen Jahreszeiten förmliche Wallfahrten veranstalten. Auch die römisch-katholischen Geistlichen haben aus dem Bolksaberglauben zur Berbreitung ihrer Lehre Nuten zu ziehen gewußt, und eine Kapelle, die fie auf dem Berge erbaut haben, wird jahrlich von einer großen Menge Chriften der Portugiesischen und Malabarischen Rasse besucht." (Geite 230.)

Es handelt sich hier also nicht um eine "von einem schlanen Brahmanen erfundene Geschichte", sondern um eine verbreitete Volkslage, und anch die Angabe Jacolliots, dieselbe sei noch heute in Südindien und Censon in jedermanns Munde, ist, wie wir sehen, richtig. Auch die Namen "Adima" und "Heva" sind, wie gezeigt wurde, indisch; das hebräische Wort "Adam" hingegen ist ein Kollektivbegriff zur

<sup>50)</sup> Aus Robert Percival: "Beschreibung der Insel Censon und ihrer Bewohner", Weismar 1804. Aus dem Englischen übersetzt von Theops. Friedr. Ehrmann.

Bezeichnung der Menschheit, das Wort "Eba" ist nichthebräischen Ursprungs (vgl. Fußnote 26 und 28 sowie 27!)

Die weiteren Beweise dafür, daß die hebräische Paradiesgeschichte unter keinen Umständen hebräischen Ursprungs ist, daß aber mit zwingender Schlüssigkeit der Ursprung obiger Sage indisch ist, führte ich in "der Trug vom Sinai" Seite 20—29.

Herferungs, neue Verwirrung. In der oben geschilderten Fassung, nach der die Insel Ceplon das Paradies und der Aufenthaltsort des ersten Menschen war, hat die Sage für die Mohammedaner gar keinen Sinn. Die Mohammedaner haben die Erzählung vielmehr ihrer Religion, dem Koran, angepaßt und dann berichtet, Abam sei wegen seiner Sünde aus Mekka nach Ceplon verbannt worden, bis ihm Gott die Rückkehr nach Mekka zu seiner Gattin Eva gestattet habe! Fremde, insbesondere arabische Kansleute, die Ceplon und Südindien aufsuchten, lange bevor es einen Mohammed gab, haben indessen siber die Sage im obigen Sinne nach Arabien berichtet! Weiß Hertel das wirklich nicht?

Kein Land hat seine heiligen Stätten in die Heimat fremder Völfer verlegt. Liegt etwa der Olymp in India? Die Mohammedaner aber sollen das Paradies in Censon gesucht haben? Das Paradies der Hebräer allein ist, da seine geographische Lage überbestimmt ist, ein Widerspruch in sich; denn einen Berg, auf dem der Euphrat und Tigris entspringen, gibt es nicht!

Der "Bukstapfen" Abams auf dem Abamsberge ist natürlich eine spätere Hinzudichtung, bzw. Ausschmückung der indischen Sage. Er wird indessen als der Bußstapfen des ersten Menschen bereits von dem Chinesen Fa Hiau, der im Jahre 413 unserer Zeitrechnung in Censon war, in seinem Werk "Foe-Koue Ki", Kapitel 38, Geite 332 erwähnt. Im ältesten 301 v. n. 3. verfaßten Teile des Mahavamsa sowie in anderen dem buddhistischen Kanon angehörenden vorchristlichen Werken wird derfelbe Bukftapfen als derjenige Buddhas in Unspruch genommen; in dem in koptischer Version erhaltenen Dialog über "Glänbige Weisheit", der Tertullian zufolge von dem Gnostiker Valentimus verfaßt wurde, belehrt Christus perfonlich die Jungfran Maria über die Bewachung dieses Sufftapfens des ersten Menschen und seiner Bücher, "die Enoch im Paradiese [d. h. in Cenlon] niedergeschrieben hatte". Und noch heute wallfahrten die Verehrer Givas, Buddhas, Mohammeds und Christi zu dem Adamsberge auf der Insel Cenlon, den bereits ihre Vorgänger por Jahrtausenden aufsuchten; seit den altesten Beiten war die Insel Cenlon (von den Bolfern des Alltertums spater "Taprobane" genannt) als irdisches Paradies bekannt.

Hertel beschuldigt schließlich den "unwissenden Ganner" und "Lügner" Jacolliot, er habe die bekannte brahmanische Sage im Ramayana, die Adamsbrücke betreffend, nicht gekannt. Unch das stimmt nicht; denn Jacolliot hat über diese Sage in seinen späteren Werken, die Hertel ja zum größten Teil gar nicht erwähnt, ansführlich berichtet; sie hat mit der Paradiessage keine anderen Berührungpunkte, als daß die Inselkette zwischen Indien und Ceplon auch in ihr eine Rolle spielt; die Sage im

Ramayana schildert in märchenhafter Darstellung die Rämpfe der Urier mit den Eingeborenen Ceylons!

Weder die Vermutung Max Müllers, Jacolliot sei von einem Brahmanen getäuscht worden, noch die Behauptung Hertels, Jacolliot habe eine mohammedanische Sage umgefälscht, sind also berechtigt! Jacolliot hat auch nie etwas anderes behauptet, als daß es sich hier um eine uralte indische Überlieserung, "älter als die Veden", handelte; ihr Ursprung und Sinn ist ganz klar: Die Sage sollte die Einwohner Ceplons ermahnen, ihre Heimatinsel nicht zu verlassen, da Gott sie sonst wegen ihres Ungehorsams bestrasen und nicht wieder zurückkehren lassen würde!

Vermischt mit brahmanischen Vorstellungen über das Götterparadies ist die Sage dann in die Bibel gewandert; die "kritischen" Forscher aber suchen noch immer nach den "zwei ursprünglichen Quellen", die ihrer Textkritik zufolge der jüdischen Parabiesgeschichte zugrunde liegen müssen.

Die Sagenwelt des alten Indiens läßt sich natürlich nicht durchforschen, wenn man wie die europäischen Indologen Cenlon und Indien mit dem Auto durchrast; Jacolliots Verdienst ift es, zuerst weitere Kreise in Europa in das tiefere Verständnis der indischen Gedankenwelt, ihr Denken, Fühlen und Dichten, eingeführt zu haben; er hat ferner in Europa zuerst klar und deutlich die für die vergleichende Religionforschung ungeheure Bedeutung Krischnas gezeigt und die Priorität Krischnas, an die felbst Professor Weber noch nicht glauben wollte, betont, sowie Indien als das Land erkannt, das die Gedanken hervorbrachte, welche fpater die großen Weltreligionen entstehen ließen. Es ist richtig, daß Jacolliot versuchte, aus den Ergebniffen feiner mythologischen und seiner vergleichenden Religionstudien eine Genealogie des Menschengeschlechtes abzuleiten und daß er dabei in seinen Verallgemeinerungen zu weit ging. Bollgültig aber bleiben tropbem feine fich ftandig wiederholenden Hinweise, daß ohne eine gewisse Renntnis der Literatur Indiens, das uns die altesten arischen Schriften überlieferte und die spateren Rulturen entscheidend beeinflufte, ein richtiges Erkennen der geistigen Entwicklung der Menschheit sowie insbesondere ein die großen Zusammenhange erfassendes vergleichendes Sprachstudium unmöglich ift und daß die Erlernung des Sanskrit weit fruchtbringender ift als etwa die des Griechischen. Es ist aber eine haltlose Berdachtigung, Frau Dr. Ludendorff der Aritiklosigkeit zu bezichtigen, weil sie auf Jacollicts indische Religionstudien Bezug nahm; es ist ihr ja niemals eingefallen, die Gedanken und die Theorien Jacolliots über die Entstehung des Menschengeschlechtes zu übernehmen oder als vorbildlich anzuerkennen!

Die wichtigsten Züge über die Lehre und das Leben Arischnas entnahm Jacolliot dem zehnten Buch des "Bhagavata-Purana", das die Lebensgeschichte Arischnas enthält und das damals noch in keine europäische Sprache übersetzt war. Wie unbegründet ist der Vorwurf, Herr Prof. Spieß habe nicht die Möglichkeit gehabt, auf Grund der zahlreichen von Jacolliot veröffentlichten Übersetzungen aus der indischen Literatur, von denen Hertel nur einen geringen Bruchteil kennt, ihre Richtigkeit zu prüfen und zu beurteilen! Auch hier bezichtigt Hertel Jacolliot der Fälsschung, indem er nicht nur obszöne Gedanken unterstellt, sondern auch die Lebens-

geschichte Krischnas nach dem Vischnu-Purana austatt nach dem Bhagavata-Purana wiedergikt!

Noch immer ist ein ungeheuer großer Teil der indischen Literatur in Europa unbekannt. Eine Erklärung hierfür hat Hertel selbst gegeben, allerdings nicht in seinem "Gutachten", sondern im "Geist des Ostens" (1913/III Seite 179 ff.), wo er nach 21jähriger Beschäftigung mit der Indologie schrieb:

"Kaum jemand bedenkt, daß bisher nur ein verhältnismäßig geringer Bruchteil der indischen Erzählungsliteratur der Forschung zugänglich ist, und daß gerade die besten und wichtigsten Werke — wenn man vom Tanträkhpänika und vom Kathäsaritsagara abseicht — noch völlig unbenust und bis auf die Titel unbekannt im Staube der Bibliotheken lagern . . . . Es gab einen ganzen Beda, den Itihäso oder Erzählungsveda, welcher eine Sammlung aller Sagen enthielt und aus dem offenbar die Brahmanen und die epische Literatur reichlich geschöpft haben. Noch Canakha, der berühmte Minister Candraguptas, kannte um 300 v. Ehr. diesen jest leider verschollenen Beda."

Es gehört schon Einiges dazu, einen Menschen, der einen Zeil dieser unermeßlichen Schätze gehoben hat, als gemeinen Schwindler zu bezeichnen! Jeder Einzelfall genauer Nachprüfung zeigt, daß Hertel nicht eine einzige "Lüge" Jacolliots nachzuweisen imstande ist. Und wie verhält es sich mit seinen eigenen Behauptungen?

Abschließend sind noch wenige Worte über die Bedeutung Krischnas zu sagen. In ihrem Werk "Erlösung von Jesu Christo", insbesondere dem Kapitel "Von Ugni zum Welterlöser Krischna — Christus" zeigte Frau Dr. Ludendorff den der Krischna-Gestalt zugrunde liegenden arischen Mythos. Die neuere Wissenschaft hat daneben auch die Gestalt des geschichtlichen Krischna, der bereits in den Veden erwähnt wird, in großen Umrissen nachweisen können. Danach war Krischna (d. h. "Der Schwarze" <sup>51</sup>) der Häuptling eines schwarzen Stammes; dieser Häuptling soll sich einst, viele Jahrtausende v. u. Z., mit den Ariern verbrüdert haben, während er die Vernichtung seiner eigenen Rasse zuließ <sup>52</sup>). Diese (religiöse) Rassenverbrüderung wird in der indischen Mythologie derart ausgedrückt, daß Vischnu, Gottes Sohn, zwei seiner Haare, ein weißes und ein schwarzes, habe auf die Erde sallen lassen; aus ihnen seien zwei Brüder, der weiße Baladeva <sup>58</sup>) und der schwarze Krischna, entstanden; bildlich wird diese Verbrüderung durch einen schwarzen und einen weißen Strich, zwei Haare darstellend, welche in Form eines Kreuzes (×) übereinandergelegt sind, angedeutet.

So ist das Kreuz ein Symbol der Rassenkreuzung und — ber Kreuzigung eines Gottes.

<sup>51)</sup> Die ethmologischen Angaben Hertels, Krischna betreffend, beweisen lediglich, daß Krischna und Christus nicht zwei auf eine gemeinsame arische Wurzel zurückgehende Worte sind; sie widerlegen aber nicht die Behauptung Jacolliots, daß die damaligen griechischen Juden das Worte Christus dem Worte Krischna nachgebildet haben; Hertel weist ja selbst wiederholt darauf hin, wie unvollkommen die Kenntnis der sprachlichen Entwicklunggesetze im Altertum war, und wie falsch fast alle ihre Ethmologien, insbesondere die religiösen, sind.

<sup>52)</sup> Hertel wirft verschiedentlich die religiose Gestalt Krischnas mit der geschichtlichen Durcheinander, wodurch er eine starke Berwirrung bei seinen Lesern hervorruft.

<sup>53)</sup> Bzw. Balarama; es gibt verschiedene Darftellungen dieser Sage.

#### Anhang

# Ein Jesuitenbrief als Zeugnis dristlicher Missiontätigkeit

Der Brief Robert de Nobilis (1577—1656) aus Bertrand: "La mission du Maduré d'après des documents inédits, París 1847, Band II, Seite 20—21 berichtet:

"Man verbreitet alle möglichen Gerüchte über mich in Madura und all diesen Gegenden; die einen behandeln mich als Prangi, als schlechten und verabscheuungswürdigen Menschen, die andern erblicken in mir etwas Großes und Abernatürliches; die, welche gerecht urteilen, sagen, ich sei ein neuer Reformator, ein Ginsiedler, ein geistiger Meister, und ich fei gekommen, um alle Goten zu gerstören. Außer meiner Urt zu leben, mich zu ernähren, mich zu kleiden und mich von Brahmanen bedienen zu lassen, ift es noch etwas, was mir bei meinen Unterhaltungen außerordentlich guftatten kommt: Die Renntnisse, welche ich aus ihren heiligsten Buchern habe. Ich finde dort festgestellt, daß man ehemals in diesem Lande vier Gesette oder Beden besaß; daß drei dieser Gesette diesenigen sind, die die Brahmanen heute lehren, daß das vierte aber ein geistiges Geset war, mit Hilfe deffen man das Beil der Seele erlangen konnte. Nun ift, fo fügen fie hingu, diefes vierte Gefet teilweise vermischt mit den drei ersten, der größte Teil sogar ganz verloren; und niemals hat fich ein Mann gefunden, der weise und heilig genug war, es wiederzufinden. Sie versichern weiterhin, und dergleichen fteht fogar in ihren Buchern, daß feins der drei Befete, die erhalten sind, das Heil geben kann; und daraus schließen einige, daß kein Beil zu erwarten ist; andere leiten hieraus ab, daß es kein zukunftiges Leben gibt!

Das alles mache ich mir nun zum Nutsen, indem ich sie belehre, daß sie einem furcht: baren Irrtum unterworfen feien; feines der drei Gefete, die fie fennen, habe die Rraft, sie zu retten; infolgedessen sei alle ihre Mühe vergeblich. Ich beweise ihnen dies, indem ich Worte aus ihren eigenen heiligen Schriften oder Beden zitiere. Diese armen Bölker haben ein glühendes Berlangen nach ewigem Glück, und um es zu verdienen, geben fie sich Bugubungen bin, spenden Ulmofen und treiben ihren Gögenkult. Ich benute diefe gute Belegenheit, ihnen zu sagen, daß, wenn sie sich retten wollen, sie mich anhören musfen; ich sei aus sehr fernen Gegenden gekommen, bloß zu dem einen Zweck, ihnen das Beil zu bringen, indem ich sie dieses Geset lehre, welches, nach dem Geständnis ihrer Brahmanen, vollkommen verloren ift. Ich paffe mich so ihren Meinungen an, nach dem Borbild des Upostels, der den Uthenern den unbekannten Gott predigte. Ich teile ihnen außerdem mit, daß, wenn sie dies vierte Gefet erlangen wollen, fie fich als meine Schüler erklären muffen. Auf diese Beise wird ihre Bekehrung leichter. In der Sat, wenn sie sich entschieden haben, mich zu ihrem Meister zu wählen, sind sie geneigter, den Lehren zu glauben, die ich sie unterrichte. Wenn sich dann langsam ihr Wille mir zuneigt, finden sie allmählich ein großes Bergnügen daran, meinen Unterricht anzuhören, und erhalten eine hohe Borstellung von der Wahrheit unserer Religion. Die Gebräuche dieses Landes kommen mir hierbei wunderbar zu Hilfe; es gibt eine Menge Sekten, die sich von den drei Befeten ableiten, und jedem ift es freigestellt, sich nach freiem Ermessen einem eigenen Meister zu seiner Unleitung zu unterwerfen. Diesem Gebrauch entsprechend entschließen sich diejenigen, welche das Geset des geistigen Beils (so nennen sie das Geset, welches ich unterrichte) wiederfinden wollen, leicht, fich zu meinen Schülern zu machen, um von mir den bicki zu erhalten, d. h. meine Lehre anzunehmen und anzuwenden."

Bierzu macht der Jesuit Peter Dahmen in seinem Werke "Un Jesuite-Brahme" noch folgenden erläuternden Bufat:

"Nach einer Hypothese des Pater Castets soll dies verschwundene Gesetz der Jainismus fein, der Mitte des elften Jahrhunderts oder noch später in Madura herrschte. Go erflart sich auch die volkstumliche Auffassung, welche den Pater von Robilis betrifft, nämlich, daß er Reformator sei, der nach dem Borbild Buddhas oder Mahaviras aekommen fei, um die Religion der Brahmanen zu reformieren und deren Ginflug gu zerftoren. Da sich nun aber die Buddhisten (und Jainas) in ihrem Kampf gegen das Brahmanentum auf die Autorität der Beden stüten mußte, hatten sie die Meinung verbreitet, daß die Beden ursprünglich von dem großen Brahma proklamiert und die pollkommene Bahrheit gemelen maren, Dann aber feien die Beden von den Brahmanen gefälscht worden. Buddha erscheint seitdem geschmudt mit der Aureole der Beisen, der gekommen ift, um die anfängliche Bahrheit wiederherzustellen. (Siehe M. Müller, Beschichte der Sanskrit-Literatur, Seite 79). Der Abergang von der soeben geschilderten Auffassung zu dersenigen Robilis ist einfach."

Die Jesuiten arbeiteten also mit der Linge, die Beden der Brahmanen seien falsch und sie hatten die richtigen Beden. Wir sehen gang und gar, wie der Jude Paulus den Griechen feine Lehre anpafte, sich als ein Lehrer bom "unbekannten Gott" verkleidete, weil er einen Altar mit diefer Inschrift in Athen fand. Genan wie man unseren Ahnen vom "Herzog Heliand" und den zwölf Helden erzählte und sich so ihrem artgemäßen Glauben zunächst anpagte, ganz wie man beute den vollfisch Erwachten vom "arischen Christus" und seinem "beldischen Ibeal" vorerzählt, set sich dieser Jesuit unter die Inder und gibt sich als Künder des indischen Gesetzes "des geistigen Beils", des vierten Gesetzes der Beben aus und beruft sich noch dazu ftolz auf sein Vorbild, den Apostel Paulus.

Diese hinterlistigste aller driftlich-jesuitischen Urten, Mission zu treiben, wird neuerdings unter hinweis auf den bewährten jesuitischen Missionar Robilis, der den Indern das "Gefet des geistigen Seils" fündete, wieder empfohlen, so von Beter Dahmen. Diese Ausführungen wurden nicht vollständig sein, wenn nicht auch noch diejenige Stelle des neuen Testamentes angeführt wurde, in der der Apostel Baulus den Christen eine solche verwerfliche Urt zu missionieren als porbildlich hinstellt:

1. Kor. 9, 19: "Denn wiewohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich felbst

sedermann zum Knechte gemacht, auf daß ich ihrer viele gewinne.

20. Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, auf daß ich die Juden gewinne, Denen, die unter dem Geset sind, bin ich geworden wie unter dem Geset, auf daß ich die, fo unter dem Befet find, geminne,

21. Denen, die ohne Geset sind, bin ich wie ohne Gesett geworden (fo ich doch nicht ohne Befet bin vor Gott, fondern bin in dem Befet Christi), auf daß ich die, so ohne

Befet find, gewinne.

22. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf daß ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf daß ich allenthalben ja etliche felig

23. Solches aber tue ich um des Evangeliums willen, auf daß ich sein teilhaftig werde."

Wie aber schrieb doch Herr Johannes Hertel, Prof. der indischen Philologie an der Universität Leipzig:

"Daß die Missionare den Brahmanen, damals den einzigen Kennern der Beden, hätten weismachen wollen, sie besäßen die echten, die Brahmanen dagegen falsche Beden, ist für jeden Kenner der Dinge eine Absurdität, auf die nur jemand verfallen kann, der von indischen Dingen ebenso wenig Ahnung hat, wie von der Wirksamkeit und der Klugsheit der Missionare."

O — si tacuisses; es ist um die Verteidigung des Christentums mit dem "Maß-stabe der Wissenschaft" schlecht bestellt . . . .

# Werke von Mathilde Ludendorff

(Dr. med. v. Kemnit)

### Erlöfung von Jefn Chrifto

ungekürzte Bolksausgabe 2.— RM., holzfrei gebunden 4.— RM., Großoktav, 376 Seiten, 33.—37. Lsd., 1935.

### Dentscher Gottglanbe

geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.- RM., Oftav, 84 Seiten, 34.-36. Ifd., 1934.

## Statt Beiligenschein ober Begenzeichen - Mein Leben

1. Teil: Rindheit und Jugend

Ganzl. 3.— RM., holzfrei, Oftav, 246 G., 7. u. 8. Tfd., 1934 mit 9 Bildern.

#### Uns der Gotterkenntnis meiner Werke

geh. 1.50 RM., Ganzleinen 2.50 RM., 144 Seiten, 1935.

## Triumph des Unsterblichkeitwillens

ungekürzte Volksausgabe geh. 2.50 RM., Ganzleinen 5.— RM., holzfrei, Oktav, 422 Seiten, 19. u. 20 Tfd., 1934.

### Der Geele Urfprung und Wefen

1. Zeil: Schöpfunggeschichte

ungekürzte Volksausgabe 2.— RM., Ganzleinen 4.— RM., holzfrei, Großoktav, 108 Seiten, 8.—13. Tfd., 1934.

#### 2. Teil: Des Menschen Geele

geh. 5.— RM., Ganzleinen 6.— RM., holzfrei, Großoktav, 246 Seiten, 8. u. g. Tfd., 1935.

## 3. Teil: Gelbstschöpfung

geh. 4.50 RM., Ganzleinen 6.— RM. holzfrei, Großoktav, 210 Seiten, 4. u. 5. Tfd., 1933.

#### Der Geele Wirken und Gestalten

1. Zeil: Des Rindes Geele und der Eltern Umt

Banzl. 6 .- RM., holzfrei, Großoktav, 384 Geiten, 10 .- 12. Ifd., 1935.

2. Teil: Die Volksseele und ihre Machtgestalter

Eine Philosophie der Geschichte.

ungekurzte Volksausgabe geh. 3.— RM., Ganzl. 6.— RM., holzfrei, Großoktav, 460 Seiten, 5.—8. Lfd., 1934.

- Das Weib und seine Bestimmung geh. 4.— RM., Ganzl., 5.50 RM., Großokt., 192 S., 11.—13. Tsd., 1933.
- Der Minne Genesung geh. 4.— RM., Ganzl. 5.— RM., Großokt., 208 S., 16. u. 17. Tsd., 1935.
- Der ungesihnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller geb. 2.— RM., geb. 3.— RM., 164 S., 37.—39. Tfd., 1934.
- Induziertes Irresein durch Okkulklehren an Hand von Geheimschrift nachgewiesen geh. 1.20 RM., 120 Seiten, 12.—14. Ist., 1934.
- Der Trug der Ustrologie geh. —.20 RM., 20 Seiten, 20. u. 21. Isd., 1934.
- Wahn über die Ursachen des Schicksals geh. —.15 RM., 24 Seiten, 1934.
- Ift Gotterkenntnis möglich?
  Ein Wort zur Klärung im Deutschen Glaubensringen geh. —.10 RM., 16 Seiten.
- Ist das Leben sinnlose Schinderei? geh. —.25 RM., 24 Seiten.
- Verschüttete Volksseele Nach Berichten aus Südwestafrika geh. —.60 RM., 48 Seiten.

Ernft Ochulz:

Der Trug vom Sinai geh. 2.— RM., 112 Seiten, 7. u. 8. Tsd., 1934.

Frang Griefe:

Ein Priester ruft: "Los von Rom und Christo!" geh. 1.50 RM., 89 Seiten, 17. u. 18 Tsd., 1934.

Wer an dem gewaltigen geistigen Ringen teilnehmen will, das aus den philosophischen Erkenntnissen Dr. Mathilde Ludendorffs und den Enthüllungen des Feldherrn Ludendorff über die überstaatlichen Mächte hervorgegangen ist, wer für das völkische Hochziel der Einheit von Blut, Glauben, Recht, Kultur und Wirtschaft eintritt, der lese

# "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" Ludendorffs Halbmonatsschrift

Durch die Post monatlich —.64 RM., unter Streifband vom Berlag —.70 RM. General Ludendorff und Frau Dr. Ludendorff schreiben nur in dieser Zeitschrift.